

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# UNS 21 2.5



Vet. Ger. III B. 250





. • 

. 



WALLENSTEIN'S LAGER

Carlscule palkinst Verlag

# Schiller's

# sämmtliche Werke

mit Stablitiden



Stuttgart und Cubingen.

Berlag ber J. G. Cotta'ichen Buchhandlung.

1835.



Drud ber Buchbruderei ber J. G. Cotta'ichen Buchhanblung in Stuttgart.

# Inhalt.

| Wallenftein. Gin bramati | ſΦ | es | Ge | bid | þt. |   |  |  | Seite |
|--------------------------|----|----|----|-----|-----|---|--|--|-------|
| Erster Theil.            |    |    |    |     |     |   |  |  |       |
| Prolog                   |    |    |    |     |     |   |  |  | 3     |
| Wallenfteins Cager       |    |    |    |     |     |   |  |  | 9     |
| Die Piccolomini          |    |    |    |     |     | • |  |  | 63    |
| 3 meiter Theil.          |    |    |    |     |     |   |  |  |       |
| Wallenfteins Cod         |    |    |    |     |     |   |  |  | 203   |



Drud ber Buchbruderei ber J. G. Cotta'ichen Buchanblung in Stuttgart.

# Inhalt.

| Wallenftein. Ein bramati | ſΦe | \$<br>Ge | bid | þt. |   |   | • | Scite |
|--------------------------|-----|----------|-----|-----|---|---|---|-------|
| Erster Theil.            |     |          |     |     |   |   |   |       |
| Prolog                   |     |          |     |     |   |   |   | 3     |
| Wallensteins Cager       |     |          |     |     |   |   |   | 9     |
| Die Piccolomini          |     |          |     |     | • | ٠ | • | 63    |
| 3meiter Theil.           |     |          |     |     |   |   |   |       |
| Wallenfteine Cod         |     |          |     |     |   |   |   | 203   |

# Wallenstein.

Ein bramatisches Gebicht.

Erster Theil.

Sich uns in glanzender Erfüllung zeigen. Ein großes Muster weckt Nacheiferung Und gibt dem Urtheil höhere Gesetze. So stehe dieser Kreis, die neue Bühne, Als Zeugen des vollendeten Talents. Wo mocht' es auch die Kräfte lieber prüfen, Den alten Ruhm erfrischen und verjüngen, Als hier vor einem auserles'nen Kreis, Der, rührbar jedem Zauberschlag der Kunst, Mit leisbeweglichem Gesühl den Geist In seiner slüchtigsten Erscheinung hascht?

Denn Schnell und spurlos gebt bes Mimen Runft, Die munderbare, an dem Sinn boruber, Menn bas Gebild bes Meifels, ber Gefang Des Dichters nach Jahrtausenden noch leben. Bier ftirbt ber Bauber mit bem Runftler ab, Und wie ber Klang verhallet in bem Dhr. 11 Berrauscht bes Augenblicks geschwinde Schopfung, Und ihren Ruhm bewahrt fein bauernd Berk. Schwer ist die Kunft, verganglich ift ihr Preis; Dem Mimen flicht die Nachwelt keine Rrange, Drum muß er geizen mit ber Gegenwart, Den Augenblick, ber fein ift, gang erfullen, Muß seiner Mitwelt machtig sich versichern, Und im Gefühl ber Burdigften und Beften Ein lebend Denkmal sich erbau'n — So nimmt er Sich seines Namens Ewigkeit voraus; Denn wer ben Besten seiner Zeit genug Bethan, ber bat gelebt fur alle Zeiten.

Die neue Mera, die der Kunst Thaliens Auf dieser Bahne heut' beginnt, macht auch Den Dichter kuhn, die alte Bahn verlassend, Euch aus des Burgerlebens engem Kreis Auf einen höhern Schauplatz zu versetzen, Nicht unwerth des erhabenen Moments Der Zeit, in dem wir strebend uns bewegen: Denn nur der große Segenstand vermag Den tiesen Grund der Menschheit aufzuregen; Im engen Kreis verengert sich der Sinn, Es wächst der Mensch mit seinen größern Zwecken.

Und jetzt, an bes Jahrhunderts ernstem Ende, Wo selbst die Wirklichkeit zur Dichtung wird, Wo wir den Kampf gewaltiger Naturen Um ein bedeutend Ziel vor Augen sehn, Und um der Menschheit große Gegenstände, Um Herrschaft und um Freiheit, wird gerungen, Jetzt darf die Kunst auf ihrer Schattenbuhne Auch höhern Flug versuchen, ja sie muß, Soll nicht des Lebens Buhne sie beschämen.

Zerfallen sehen wir in diesen Tagen Die alte feste Form, die einst vor hundert Und fünfzig Jahren ein willkommuer Friede Europens Reichen gab, die theure Frucht Bon dreißig jammervollen Kriegesjahren. Noch einmal last des Dichters Phantasic Die dustre Zeit an Euch vorüberführen,

Und blidet frober in die Gegenwart Und in der Zufunft hoffungereiche Frene.

In jenes Krieges Mitte stellt Euch jett Der Dichter. Sechzehn Jahre der Verwüstung, Des Raubs, des Elends sind dahin geflohn, In trüben Massen gähret noch die Welt, Und keine Friedenshoffnung strahlt von fern. Ein Tummelplatz von Wassen ist das Reich, Verddet sind die Städte, Magdeburg Ist Schutt, Gewerb und Kunstsleiß liegen nieder, Der Vürger gilt nichts mehr, die Krieger Alles, Straflose Frechheit spricht den Sitten Hohn, Und rohe Horden lagern sich, verwildert Im langen Krieg, auf dem verheerten Boden.

Unf diesem finstern Zeitgrund malet sich Ein Unternehmen kuhnen Uebermuths
Und ein verwegener Charakter ab.
Ihr kennet ihn — den Schöpfer kuhner Heere,
Des Lagers Abgott und der Länder Geißel,
Die Stütze und der Schrecken seines Kaisers,
Des Glückes abenteuerlichen Sohn,
Der, von der Zeiten Gunst emporgetragen,
Der Ehre höchste Staffel rasch erstieg,
Und ungesättigt immer weiter strebend,
Der unbezähmten Ehrsucht Opfer siel.
Bon der Parteien Gunst und Haß verwirrt,
Schwankt sein Charakterbild in der Geschichte;
Doch Euren Augen soll ihn jest die Kunst,

Auch Eurem herzen menschlich naher bringen: Denn jedes Aeußerfte führt fie, die Alles Begrenzt und bindet, zur Ratur zurud; Sie sieht den Menschen in des Lebens Drang Und wälzt die größ're hälfte seiner Schuld Den ungluchseligen Gestirnen zu.

Nicht Er ift's, ber auf dieser Bubne beut' Erscheinen wird. Doch in den kuhnen Schaaren, Die sein Befehl gewaltig lenkt, sein Geist Befeclt, wird Euch sein Schattenbild begegnen, Bis ihn die scheue Muse selbst vor Euch Ju stellen wagt in lebender Gestalt: Denn seine Macht ist's, die sein herz verführt; Sein Lager nur erklaret sein Berbrechen.

Darum verzeiht bem Dichter, wenn er Euch Nicht raschen Schritts mit Einem Mal an's Ziel Der Handlung reißt, ben großen Gegenstand In einer Reihe von Gemälden nur Bor Euren Augen abzurollen wagt. Das heut'ge Spiel gewinne Euer Ohr Und Euer Herz ben ungewohnten Tonen; In jenen Zeitraum führ' es Euch zurud, Auf jene fremde kriegerische Bühne, Die unser Held mit seinen Thaten balb Erfüllen wird.

Und wenn die Mufe heut', Des Tanges freie Gottin und Gefangs,

Ihr altes deutsches Recht, des Reimes Spiel, Bescheiden wieder fordert — tadelt's nicht! Ia, danket ihr's, daß sie das dustre Bild Der Wahrheit in das heitre Reich der Kunst Hinüberspielt, die Täuschung, die sie schafft, Aufrichtig selbst zerstört und ihren Schein Der Wahrheit nicht betrüglich unterschiebt; Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst.

Wallensteins Lager.

# Personen.

Wachtmeister von einem Terzep'schen Karabinier: Regiment. Crompeter Ronftabler. Scharffchützen. 3wei Solkische reitende Jager. Buttlerifche Dragoner. Arkebufiere vom Regiment Tiefenbach. Kuraffier von einem wallonifchen Regiment. Ruraffier von einem tombarbifchen Regiment. Aroaten. Uhlanen. Rekrut. Bürger. Bauer. Bauerknabe. Rapuziner. Boldatenschulmeifter. Marketenderin. Gine Aufwärterin. Boldatenjungen. Goboiften.

Bor ber Stadt Pilfen in Bohmen.

# Erster Auftritt.

Marfetenberzelte, davor eine Aram: und Erbbelbube. Solbaten von allen Farben und Feldzeichen brangen fich burcheinander, alle Tische sind besetzt. Arvaten und Uhlanen an einem Rohlfeuer tochen, Marfetenberin schenkt Mein, Solbatenjungen murfeln auf einer Trommel, im Zelt wird gesungen.

Ein Bauer und fein Sohn.

### Bauerknabe.

Bater, es wird nicht gut ablaufen, Bleiben wir von dem Soldatenhaufen. Sind euch gar trotige Kameraden; Benn sie uns nur nichts am Leibe schaden! Bauer.

Ei mas! Sie werden uns ja nicht fressen, Treiben sie's auch ein wenig vermessen. Siehst du! sind neue Wolker herein, Kommen frisch von der Saal' und dem Main, Bringen Beut' mit, die rarsten Sachen! Unser ist's, wenn wir's nur listig machen. Ein Hauptmann, den ein andrer erstach, Ließ mir ein paar glückliche Würfel nach, Die will ich heut' einmal probiren, Ob sie die alte Kraft noch führen. Mußt dich nur recht erbarmlich stellen! Sind dir gar lockere, leichte Gesellen, Lassen sich gern schon thun und loben; So wie gewonnen, so ist's zerstoben. Nehmen sie uns das Unfre in Scheffeln, Mussen wie's wieder bekommen in Loffeln; Schlagen sie grob mit dem Schwerte drein, So sind wir pfiffig und treiben's fein.

(Im Belt wird gesungen und gesubett.) Wie sie sauchzen — daß Gott erbarm! Alles das geht von des Banern Felle. Schon acht Monate legt sich der Schwarm Uns in die Betten und in die Ställe; Weit herum ist in der ganzen Ane Keine Feder mehr, keine Klaue, Daß wir vor Hunger und Elend schier Nagen mussen die eigenen Knochen. War's doch nicht ärger und krauser hier, Alls der Sachs noch im Lande thät pochen, Und die nennen sich Kaiserliche — Bauerknabe.

Bater, da kommen ein paar aus ber Ruche, Seben nicht aus, als war' viel zu nehmen.
Bauer.

Sind einheimische, geborne Bohmen, Bon bes Terschkas Karabinieren, Liegen schon lang in diesen Quartieren. Unter allen die schlimmsten just, Spreitzen sich, wersen sich in die Brust, Thun, als wenn sie zu furnehm wären, Mit dem Bauer ein Glas zu leeren. Uber dort seh' ich die drei scharfe Schützen Linker Hand um ein Keuer sitzen, Sehen mir aus wie Eprofer schier. Emmerich, komm! an die wollen wir, Luftige Bogel, die gerne schwatzen, Tragen fich sauber und fabren Bagen.

(Beben nach ben Belten.)

# Bweiter Auftritt.

Dorige. Wachtmeister. Erompeter. Uhlan.

#### Crompeter.

Was will ber Bauer ba? Fort, Salunt! Bauer.

Snadige Herren, einen Biffen und Trunt! Haben heut' noch nichts Warmes gegeffen.
Trompeter.

Ei, das muß immer faufen und freffen. Ablan (mit einem Glafe).

Richts gefrühftudt? Da trink, bu hund!
(Bubrt ben Bauer nach bem Belte; jene kommen vorwarts.)

Meinst du, man hab' uns ohne Grund Seute die doppelte Lohnung gegeben,

Nur daß wir flott und luftig leben?

Crompeter.

Die herzogin kommt ja heute herein Mit bem fürstlichen Fraulein -

#### Wachtmeifter.

Das ift nur ber Schein.

Die Truppen, die aus fremden Landen Sich hier vor Pilfen zusammen fanden, Die sollen wir gleich an uns locken Mit gutem Schluck und guten Brocken, Damit sie sich gleich zufrieden finden, Und fester sich mit uns verbinden.

Crompeter.

Ja, es ift wieder was im Berte! Wachtmeister.

Die herrn Generale und Kommandanten — Erompeter.

Es ist gar nicht geheuer, wie ich merke. Wachtmeister.

Die sich so dick bier zusammen fanden — Erompeter.

Sind nicht fur die Langweil' berbemubt. Wachtmeister.

Ja! ja!

### Wachtmeister.

Und von Wien die alte Perrude, Die man feit gestern herumgehn fieht, Mit der gulonen Gnadenkette, Das hat mas zu bedeuten, ich wette. Crompeter.

Wieder fo ein Spurhund, gebt nur Acht, Der die Jagd auf den Herzog macht.

#### Wachtmeifter.

Merkst du wohl? Sie trauen uns nicht, Fürchten des Friedländers heimlich Gesicht. Er ist ihnen zu hoch gestiegen, Möchten ihn gern herunterkriegen.

Crompeter.

Aber wir halten ihn aufrecht, wir. Dachten boch Alle, wie ich und ihr! Wachtmeister.

Unser Regiment und die andern vier, Die der Terschka anführt, des Herzogs Schwager, Das resoluteste Corps im Lager, Sind ihm ergeben und gewogen, Hat er uns selbst doch herangezogen. Alle Hauptleute sett' er ein, Sind alle mit Leib und Leben sein.

# Dritter Auftritt.

Aroat (mit einem hatsschmuc). Scharfschütze (folgt). Vorige. Scharfschütz.

Rroat, wo haft du das Halsband gestohlen?. Handle bir's ab! bir ift's doch nichts nut.

Geb' bir bafur ein Paar Terzerolen.

Kroat.

Nix, nix! Du willst mich betrügen, Schut,

# Scharfichütz.

Run! geb' dir auch noch die blane Mus, Hab' fie so eben im Glücksrad gewonnen. Siehst du? Sie ist zum bochsten Staat.

#### **Argat**

(lift bas halsband in der Sonne fpielen). 'S ift aber von Perlen und eblem Granat. Schau, wie das flinkert in der Sonnen!
Scharschütz (nimmt bas halsband).

Die Felbflasche noch geb' ich brein,

(Besieht es.)

Es ist mir nur um ben schonen Schein. Exompeter.

Seht nur, wie der den Kroaten prellt! Halbpart, Schütze, so will ich schweigen. Kroat (hat die Dune ausgesent).

Deine Mute mir wohlgefällt.

Scharsichnitz (wintt bem Trompeter). Wir tauschen bier! Die herrn find Zeugen!

# Vierter Auftritt.

Vorige. Konstabler.

Konstabler (tritt jum Bachtmeiner). Bie ist's, Bruder Karabinier? Werden wir uns lang noch die Hande warmen? Da die Feinde fchon frisch im Belb herum schwärmen?

### Wachtmeister.

Thut's ihm fo eilig, herr Konftabel? Die Wege find noch nicht praktikabel. Konftabler.

Mir nicht. Ich sitze gemächlich bier; Aber ein Gilbot' ift angekommen, Melbet, Regensburg sen genommen. Erompeter.

Ei, da werden wir bald auffiten.

Wachtmeister.

Wohl gar, um dem Bayer sein Land zu schützen, Der dem Fürsten so unfreund ist? Werden uns eben nicht sehr erhitzen.

Konstabler.

Meint ihr! — Bas ihr nicht alles wißt!

# Fünfter Auftritt.

Vorige. Zwei Jäger. Dann Marketenderin. Soldatenjungen. Schulmeister. Aufwärterin.

Erster Jäger.

Gieh! fieh!

Da treffen wir lustige Compagnie. Crompeter.

Was für Grunrod' mogen bas seyn? Treten ganz schmud und stattlich ein. Schiller's sammel. Werte. IV. Bb.

#### Wachtmeister.

Sind Holkische Jager, die filbernen Treffen Holten fie fich nicht auf der Leipziger Meffen.

Marketenderin (commt und bringt Bein).

Glud gur Unfunft, ihr herren!

Erster Jäger.

Bas? der Blig!

Das ift ja bie Guffel aus Blasewis. Marketenderin.

I freilich! Und er ift wohl gar, Mußid, Der lange Peter aus Ihehd? Der seines Baters goldene Füchse Mit unserm Regiment hat durchgebracht Zu Glückstadt, in einer luftigen Nacht. — Erster Jäger.

Und bie Feber vertauscht mit ber Rugelbuchse. Marketenderin.

Gi! ba find wir alte Befannte!

Erster Jäger.

Und treffen uns hier im bohmischen Lande. Marketenderin.

Heute da, Herr Better, und morgen dort — Wie einen der rauhe Kriegesbesen Fegt und schüttelt von Ort zu Ort; Bin indeß weit herum gewesen.

Erster Jäger.

Will's ihr glauben! Das stellt fich bar. Marketenderin.

Bin hinauf bis nach Temeswar Gekommen mit den Bagagewagen, Als wir den Mansfelder thaten jagen. Lag mit dem Friedlander vor Stralfund, Ging mir dorten die Wirthschaft zu Grund. Jog mit dem Succurs vor Mantua, Kam wieder heraus mit dem Feria, Und mit einem spanischen Regiment Hab' ich einen Abstecher gemacht nach Gent. Jeht will ich's im bohmischen Land probiren, Alte Schulden einkassiren — Ob mir der Fürst hilft zu meinem Geld. Und das dort ist mein Marketenderzelt.

Erster Jäger.

Nun, ba trifft sie Alles beisammen an! Doch wo hat sie den Schottlander hingethan, Mit dem sie damals herumgezogen?

Marketenderin.

Der Spigbub'! ber hat mich schon betrogen. Fort ift er! Mit allem bavon gefahren, Bas ich mir that am Leib ersparen. Ließ mir nichts, als ben Schlingel ba! Soldatenjunge (commt gesprungen).

Mutter! fprichft bu von meinem Papa? Erster Jager.

Nun, nun, bas muß ber Raifer ernahren. Die Armee fich immer muß neu gebaren. Soldatenschulmeister (commt).

Fort in die Felbschule! Marfc, ihr Buben! Erster Jager.

Das fürchtet fich auch bor ben engen Stuben!

Aufwärterin (fommt).

Bafe, fie wollen fort.

Marketenderin.

Gleich! gleich!

Erster Jäger.

Ei, wer ift benn bas fleine Schelmengefichte?
Marketenderin.

'S ist meiner Schwester Rind — aus bem Reich. Erster Jäger.

Ei, also eine liebe Nichte?

Bweiter Jager (bas Mabchen haltenb).

Bleib' fie bei une boch, artiges Rind! Aufwärterin.

Gafte bort ju bedienen find.

(Macht fich los und geht.)

Erster Jäger.

Das Madchen ist kein übler Biffen! — Und die Muhme! Beim Element! Bas haben die Herren vom Regiment Sich um das niedliche Larvchen geriffen! Bas man nicht alles für Leute kennt! Und wie die Zeit von dannen rennt. — Bas werb' ich noch alles erleben muffen!

(Bum Bachtmeister und Arompeter.) Euch zur Gefundheit, meine Herrn! — Last uns hier auch ein Platichen nehmen.

# Sechster Auftritt.

Jäger. Wachtmeister. Trompeter.

Bir banten ichon. Bon herzen gern. Bir raden zu. Billtommen in Bohmen! Erster Jager.

Ihr sitzt bier warm. Wir, in Feindes Land, Mußten berweil uns schlecht bequemen. Crompeter.

Man follt's euch nicht anfehn, ihr fend galant.

Ja, ja, im Saalfreis und auch in Meißen hort man euch herrn nicht besonders preisen. Bweiter Jäger.

Send mir doch still! Bas will bas heißen? Der Kroat es ganz anders trieb; Uns nur die Nachles' abrig blieb.

Crompeter.

Ihr habt da einen saubern Spitzen Um Kragen, und wie euch die Hosen sitzen! Die feine Wasche, der Federhut! Was das alles für Wirkung thut! Daß doch den Burschen das Glud soll scheinen, Und so was kommt nie an unser Einen!

Dafür find wir bes Friedlanders Regiment; Man muß uns ehren und respektiren.

# Erster Jäger.

Das ist fur uns Andre kein Kompliment, Wir eben fo gut seinen Namen fuhren.

**W**achtmeister.

Ja, ihr gehort auch fo zur ganzen Maffe. Erster Jäger.

Ihr fend wohl von einer besondern Raffe? Der ganze Unterschied ist in ben Rocken, Und ich ganz gern mag in meinem steden.

herr Jager, ich muß euch nur bebauern, Ihr lebt so braußen bei ben Bauern; Der feine Griff und ber rechte Ton, Das lernt sich nur um bes Felbherrn Person.

# Erster Jäger.

Sie bekam euch übel, die Lection. Wie er rauspert und wie er spuckt, Das habt ihr ihm glücklich abgeguckt; Aber sein Genie, ich meine, sein Geist, Sich nicht auf der Wachtparade weist.

#### Bweiter Jager.

Wetter auch! wo ihr nach uns fragt,
Wir heißen des Friedlanders wilde Jagd,
Und machen dem Namen keine Schande —
Ziehen frech durch Feindes und Freundes Lande,
Querfeldein durch die Saat, durch das gelbe Korn —
Sie kennen das Holkische Jägerhorn! —
In einem Augenblick fern und nah,
Schnell wie die Sündflut, so sind wir da —
Wie die Feuerstamme bei dunkler Nacht

In die Hauser fähret, wenn Niemand wacht — Da hilft keine Gegempehr, keine Flucht, Keine Ordnung gilt mehr und keine Jucht. — Es sträubt sich — der Krieg hat kein Erbarmen — Das Mägdlein in unsern sehnigten Armen — Fragt nach, ich sag's nicht, um zu prahlen; In Baireuth, im Voigtland, in Westphalen, Wo wir nur durchgekommen sind — Erzählen Kinder und Kindeskind Nach hundert und aber hundert Jahren Von dem Holf noch und seinen Schaaren.

Nun, da fieht man's! Der Saus und Braus, Macht benn ber ben Soldaten aus? \_ Das Tempo macht ihn, ber Sinn und Schick,

Der Begriff, die Bedeutung, der feine Blick. Erster Jäger.

Die Freiheit macht ihn! Mit euren Fragen!
Daß ich mit euch soll barüber schwatzen. —
Lief ich barum aus ber Schul' und ber Lehre,
Daß ich die Frohn' und die Galeere,
Die Schreibstub' und ihre engen Wände
In dem Feldlager wiederfände? —
Flott will ich und müßig gehn,
Alle Tage was Neues sehn,
Nich dem Augenblick frisch vertrauen,
Nicht zurück, auch nicht vorwärts schauen —
Drum hab' ich meine Haut dem Kaiser verhandelt,
Daß keine Sorg' mich mehr anwandelt.
Führt mich in's Feuer frisch hinein,

Ueber ben reißenden, tiefen Rhein, Der dritte Mann foll verloren senn; Werde mich nicht lang sperren und zieren. — Sonst muß man mich aber, ich bitte sehr, Mit nichts weiter inkommodiren.

#### Wachtmeister.

Ru, nu, verlangt ihr fonst nichts mehr? Das ließ sich unter bem Wams ba finden.

#### Erster Jäger.

Was war das nicht für ein Placken und Schinden Bei Gustav, dem Schweden, dem Leuteplager!
Der machte eine Kirch' aus seinem Lager,
Ließ Betstunde halten, des Morgens, gleich
Bei der Reveille und beim Zapfenstreich.
Und wurden wir manchmal ein wenig munter,
Er kanzelt' uns selbst wohl vom Gaul herunter.
Wachtmeister.

Ja, ce war ein gottesfürchtiger herr.

# Erster Jäger.

Dirnen, die ließ er gar nicht paffiren, Mußten fie gleich zur Kirche fuhren, Da lief ich, konnt's nicht ertragen mehr.

#### Wachtmeister.

Jett geht's bort auch mohl anders her. Erster Jager.

So ritt ich hinüber zu ben Liguisten, Sie thaten sich just gegen Magdeburg rusten. Ja, bas war schon ein ander Ding! Alles da lustiger, loser ging, Soff und Spiel und Madels die Menge!

Wahrhaftig, ber Spaß war nicht gering, Denn ber Tilly verftand fich auf's Kommandiren; Dem eigenen Korper mar er ffrenge, Dem Goldaten ließ er Bieles paffiren, Und ging's nur nicht aus feiner Raffen. Sein Spruch mar: leben und leben laffen. Aber bas Glud blieb ibm nicht ftat. -Seit ber Leipziger Katalität Bollt' es eben nirgends mehr fleden, Alles bei uns gerieth in's Steden; Bo wir erschienen und pochten an. Ward nicht gegrußt noch aufgetban. Bir mußten une bruden bon Ort ju Ort, Der alte Respekt mar eben fort. -Da nahm ich handgeld von den Sachsen. Meinte, da mußte mein Glud recht machfen.

Wachtmeister.

Mun! da kamt ihr ja eben recht Bur bohmifchen Beute.

Erster Jäger.

Es ging mir schlecht.

Sollten ba ftrenge Mannezucht halten, Durften nicht recht als Keinde malten, Mußten bes Raifers Schlöffer bewachen, Diel' Umftand' und Komplimente machen, Kuhrten den Krieg, als war's nur Scherz, hatten fur die Sach' nur ein balbes Berg. Bollten's mit Niemand gang verderben, Rurg, da mar wenig Ehr' zu erwerben, Und ich war' bald vor Ungebulb

Wieber heimgelaufen zum Schreibepult, Wenn nicht eben auf allen Straßen Der Friedlander hatte werben laffen.

Wachtmeister.

Und wie lang benft ihr's hier auszuhalten? Erster Jager.

Spaßt nur! So lange ber thut malten, Dent' ich euch, mein Seel! an kein Entlaufen. Rann's ber Solbat wo beffer kaufen? — Da geht Alles nach Kriegessitt', hat Alles 'nen großen Schnitt, Und ber Geift, ber im ganzen Corps thut leben, Reißet gewaltig, wie Windesweben, Much ben unterften Reiter mit. Da tret' ich auf mit bebergtem Schritt, Darf über ben Burger fühn wegschreiten. Wie der Feldherr über der Fürsten Haupt. Es ift bier, wie in den alten Zeiten, Wo die Klinge noch Alles that bedeuten; Da gibt's nur Gin Bergehn und Berbrechen: Der Ordre furmitig widersprechen! Bas nicht verboten, ift erlaubt; Da fragt Niemand, was Giner glaubt. Es gibt nur zwei Ding' überhaupt, Bas zur Armee gehort und nicht, Und nur ber Kahne bin ich verpflicht. Wachtmeister.

Jetzt gefallt ihr mir, Jäger! Ihr fprecht Wie ein Friedlandifcher Reitereffnecht.

# Erster Jager.

Der führt's Kommando nicht wie ein Umt, Wie eine Gewalt, die vom Raifer ftammt! Es ist ihm nicht um bes Raisers Dienst, Bas bracht' er bem Raiser fur Gewinnst? Bas hat er mit seiner großen Macht Bu des Landes Schirm und Schutz vollbracht? Ein Reich von Soldaten wollt' er grunden, Die Welt ansteden und entzunden, Sich Alles vermeffen und unterwinden —

### Crompeter.

Still! wer wird folche Worte magen! Erster Jäger.

Was ich benke, das darf ich sagen. Das Wort ift frei, fagt ber General. Wachtmeister.

So fagt er, ich bort's wohl einigemal, Ich stand babei. "Das Wort ift frei, "Die That ift stumm, der Gehorsam blind," Dies urfundlich feine Worte find.

### Erster Jager.

Db's just seine Wort' find, weiß ich nicht; Aber die Sach' ift, so wie er spricht.

### Bweiter Jäger.

Ihm schlägt bas Rriegsgluck nimmer um, Wie's wohl bei Andern pflegt zu geschehen. Der Tilly überlebte seinen Ruhm. Doch unter bes Friedlanders Rriegspanieren, Da bin ich gewiß, zu victorifiren. Er bannet bas Blud, es muß ihm fteben.

Wer unter feinem Zeichen thut fechten, Der steht unter besondern Machten. Denn bas weiß ja bie gange Welt, Daß der Kriedlander einen Teufel Aus ber Bolle im Golde halt.

### Wachtmeister.

Ja, baß er fest ift, bas ift fein 3weifel. Denn in der blut'gen Affair bei Luten Ritt er euch unter bes Reuers Bliben Auf und nieber mit fublem Blut. Durchlochert von Rugeln mar sein hut; Durch den Stiefel und Roller fuhren Die Ballen, man fah die beutlichen Spuren, Ronnt' ihm Reiner die Saut nur rigen, Beil ihn die höllische Salbe that schuten.

Erster Jäger.

Was wollt ihr ba får Wunder bringen! Er tragt ein Roller von Elendshaut, Das feine Rugel fann burchbringen. Wachtmeister.

Rein, es ift bie Salbe von Berenkraut, Unter Zauberspruchen gefocht und gebraut. Crompeter.

Es geht nicht zu mit rechten Dingen! Wachtmeister.

Sie fagen, er lef' auch in ben Sternen Die funftigen Dinge, die naben und fernen, Ich weiß aber beffer, wie's damit ift. Ein graues Mannlein pflegt bei nachtlicher Frist Durch verschloffene Thuren zu ihm einzugeben;

Die Schildwachen haben's oft angeschrien, Und immer was Großes ift brauf geschehen, Wenn je das graue Rodlein fam und erschien.

Bweiter Jäger.

Ja, er hat fich bem Teufel übergeben, Drum fubren wir auch bas luftige Leben.

# Siebenter Auftritt.

Vorige. Ein Rekrut. Ein Bürger. Dragoner.

#### Rekrut

(tritt aus dem Belt, eine Blechhaube auf dem Kopfe, eine Beinfiasche in der Hand).

Grug' den Bater und Baters Bruber! Bin Solbat, fomme nimmer wieder.

Erster Jäger.

Sieh! ba bringen fie einen Neuen! Bürger.

D! gib Acht, Frang! es wird bich reuen.

Rekrut (fingt).

Erommeln und Pfeifen, Kriegrifcher Rlang! Banbern und ftreifen Die Welt entlang! Roffe gelenkt,
Muthig geschwenkt,
Schwert an der Seite,
Frisch in die Weite,
Flüchtig und fiint,
Frei, wie der Fink
Auf Strauchern und Baumen,
In Himmels: Raumen!
Heisel ich folge bes Friedlanders Fahn'!

### Bweiter Jager.

Seht mir! bas ift ein wadrer Rumpan!

(Gie begrüßen ihn.)

Bürger.

D! last ihn! Er ift guter Leute Rind. Erster Jäger.

Wir auch nicht auf der Strafe gefunden find. Burger.

Ich fag' euch, er hat Vermögen und Mittel, Fühlt her, bas feine Tüchlein am Kittel! Crompeter.

Des Raisers Rod ift ber bochste Titel. Bürger.

Er erbt eine kleine Mugenfabrik. Bweiter Jager.

Des Menschen Bille, bas ift fein Glud. Burger.

Bon ber Großmutter einen Rram und Laben. Erster Jäger.

Pfui! wer handelt mit Schwefelfaben!

### Bürger.

Einen Beinschant bazu von seiner Pathen; Ein Gewolbe mit zwanzig Studfag Bein. Erompeter.

Den theilt er mit feinen Rameraben. Bweiter Jager.

Sor' bu! wir muffen Zeltbruder fenn. Burger.

Eine Braut laßt er figen in Thranen und Schmerz. Erster Jager.

Recht fo, ba zeigt er ein eifernes herz. Burger.

Die Großmutter wird vor Rummer fterben. Bweiter Jäger.

Defto beffer, fo tann er fie gleich beerben.

#### **W**achtmeister

(tritt gravitatisch hinzu, bem Refruten bie hand auf die Blech: haube legenb).

Sieht er! bas hat er wohl erwogen. Einen neuen Menschen hat er angezogen; Mit bem Helm und Wehrgehang' Schließt er sich an eine wurdige Meng'. Muß ein furnehmer Geist jest in ihn fahren — Erster Jäger.

Muß besonders das Geld nicht sparen. Wachtmeister.

Auf ber Fortuna ihrem Schiff Ift er zu fegeln im Begriff; Die Weltkugel liegt vor ihm offen; Wer nichts maget, ber barf nichts hoffen. Es treibt sich der Burgersmann, trag und dumm, Wie des Farbers Gaul, nur im Ring herum.
Aus dem Soldaten kann Alles werden,
Denn Krieg ist jetzt die Losung auf Erden.
Seh' er 'mal mich an! In diesem Rock
Kühr' ich, sieht er, des Kaisers Stock.
Alles Weltregiment, muß er wissen,
Von dem Stock hat ausgehen mussen;
Und das Scepter in Königs Hand
Ist ein Stock nur, das ist bekannt.
Und wer's zum Korporal erst hat gebracht,
Der steht auf der Leiter zur höchsten Macht,
Und so weit kann er's auch noch treiben.

### Erster Jäger.

Wenn er nur lefen kann und schreiben. Wachtmeister.

Da will ich ihm gleich ein Exempel geben; Ich that's vor Aurzem selbst erleben. Da ist ber Chef vom Dragonercorps, Heißt Buttler, wir standen als Gemeine Noch vor dreißig Jahren bei Koln am Rheine; Icht nennt man ihn Generalmajor. Das macht, er that sich baß hervor, That die Welt mit seinem Kriegsruhm fallen; Doch meine Verdienste, die blieben im Stillen. Ia, und der Friedlander selbst, sieht er, Unser Hauptmann und hochgebietender Herr, Der jest Alles vermag und kann, War erst nur ein schlichter Edelmann,

Hat er sich diese Groß' erbaut, Ift nach dem Kaiser der nächste Mann, Und wer weiß, was er noch erreicht und ermißt, (Pfiffig) Denn noch nicht aller Tage Abend ist.

١

# Erster Jäger.

Ja, er sing's klein an und ist jetzt so groß, Denn zu Altdorf, im Studentenkragen Trieb er's, mit Permiß zu sagen, Ein wenig locker und burschikos, Hätte seinen Famulus bald erschlagen. Wolten ihn drauf die Nürnberger Herren Mir nichts, dir nichts in's Carcer sperren Mir nichts, dir nichts in's Carcer sperren; 'S war just ein neugebautes Nest, Der erste Bewohner sollt' es tausen. Aber wie fängt er's an? Er läßt Weislich den Pudel voran erst lausen. Nach dem Hunde nennt sich's dis diesen Tag; Ein rechter Kerl sich dran spiegeln mag. Unter des Herrn großen Thaten allen Hat mir das Stückchen besonders gefallen.

(Das Madchen hat unterbeffen aufgewartet; ber zweite Iager ichafert mit ibr.)

Pragoner (tritt bazwischen).

Ramerad! Lag bas unterwegen!

Bweiter Jäger,

Wer Henker hat sich ba brein zu legen!

### Pragoner.

Sch will's ihm nur fagen, die Dirn' ift mein. Schiller's fammet. Werfe. IV. 206.

Erster Jager.

Der will ein Schätzchen für sich allein! Dragoner, ift er bei Troste? Sag' er! Bweiter Jäger.

Will was Apartes haben im Lager. Einer Dirne schon Gesicht Muß allgemein senn, wie's Sonnenlicht!

Pragoner (reift fie weg).

Ich fag's noch einmal, bas leib' ich nicht. Erster Jäger.

Luftig! luftig! ba kommen bie Prager! Bweiter Jäger.

Sucht er handel? Ich bin babei.

Rried', ihr herren! Gin Ruß ift frei!

# Achter Auftritt.

Bergknappen treten auf und spielen einen Walzer, erst langs sam und bann immer geschwinder. Der erste Jäger tanzt mit der Aufwärterin, die Marketenderin mit dem Rekruten; das Mädchen entspringt, der Jäger hinter ihr her und bekommt den Kapuziner zu fassen, der eben hereintritt.

# Kapnziner.

Beifa, Juchheia! Dubelbumbei! Das geht ja boch ber. Bin auch babei!

Ift bas eine Armee von Christen? Sind wir Tarken? find wir Antibaptisten? Treibt man so mit dem Sonntag Spott, Als batte ber allmächtige Gott Das Chiragra, konnte nicht brein schlagen? Ift's jest Beit zu Saufgelagen, Bu Banketten und Reiertagen? Quid hic statis otiosi? Was steht ihr und legt die Hande in Schoof? Die Kriegsfurie ist an der Donau los, Das Bollwerk bes Bayerlands ift gefallen, Regensburg ift in bes Keindes Krallen, Und die Armee liegt hier in Bohmen, Pflegt ben Bauch, lagt fich's wenig gramen, Rummert fich mehr um ben Rrug, als ben Rrieg, Wett lieber ben Schnabel, als ben Sabel, het fich lieber herum mit der Dirn', Krift ben Ochsen lieber, als ben Drenftirn. Die Christenheit trauert in Sad und Afche; Der Soldat füllt sich nur die Tasche. Es ift eine Zeit der Thranen und Roth, Um himmel geschehen Zeichen und Wunder Und aus ben Wolken, blutigroth, hangt ber herrgott ben Rriegsmantel 'runter. Den Rometen stedt er, wie eine Ruthe, Drohend am himmelsfenfter aus, Die gange Welt ift ein Rlagehaus; Die Arche der Rirche schwimmt im Blute, Und bas romische Reich — bag Gott erbarm! Sollte jest beißen romiich Urm;

Der Rheinstrom ift worden zu einem Deinstrom, Die Rlofter find ausgenommene Refter, Die Bisthumer find verwandelt in Buftbumer, Die Abteien und die Stifter Sind nun Raubteien und Diebestlufter, Und alle die gesegneten beutschen Lander Sind verkehrt worden in Elender -Woher kommt bas? Das will ich euch verkunden, Das schreibt fich ber von euren Lastern und Gunden, Von bem Greuel und Beidenleben, Dem fich Offizier' und Soldaten ergeben. Denn die Gund' ift ber Magnetenftein, Der bas Gifen ziehet in's Land herein. Auf das Unrecht, da folgt das Uebel, Die die Thran' auf den herben 3wiebel, hinter dem U fommt gleich bas Beb. Das ift bie Ordnung im ABC.

Ubi erit victoriae spes,
Si offenditur Deus? Wie soll man siegen,
Wenn man die Predigt schwänzt und die Meß,
Nichts thut, als in den Weinhäusern liegen?
Die Frau in dem Evangelium
Fand den verlornen Groschen wieder,
Der Saul seines Vaters Esel wieder,
Der Joseph seine saubern Brüder:
Aber wer bei den Soldaten sucht
Die Furcht Gottes und die gute Zucht,
Und die Scham, der wird nicht viel sinden,
That' er auch hundert Laternen anzünden.

Bu dem Prediger in der Buften, Wie wir lesen im Evangelisten, Kamen auch die Soldaten gelausen, Thaten Buß' und ließen sich tausen, Fragten ihn: Quid faciomus nos? Wie machen wir's, daß wir kommen in Abrahams Schooß?

Et ait illis. Und er fagt: Neminem concutiatis, Wenn ihr Niemanden schindet und plagt, Neque calumniam faciatis, Riemand verläftert, auf Niemand lugt. Contenti estote, euch begnügt, Stipendiis vestris, mit eurer Lohnung Und verflucht jede bose Angewohnung. Es ist ein Gebot: Du sollst den Ramen Deines herrgotts nicht eitel ausframen! Und wo hort man mehr blasphemiren, Als hier in den Friedlandischen Rriegsquartieren? Wenn man fur jeden Donner und Blis, Den ihr losbrennt mit eurer Jungenspit, Die Glocken mußt' lauten im Land umber, Es war' bald kein Megner zu finden mehr; Und wenn euch fur jedes bofe Bebet, Das aus eurem ungewaschenen Munbe geht, Ein Barlein ausging' aus eurem Schopf, Ueber Nacht mar' er geschoren glatt, Und war' er so bick, wie Absalons Bopf. Der Josua war boch auch ein Solbat; Ronig David erschlug ben Goliath,

Und wo steht denn geschrieben zu lesen, Daß sie solche Fluchmäuler sind gewesen? Muß man den Mund doch, ich sollte meinen, Nicht weiter ausmachen zu einem Helf Gott! Als zu einem Kreuz Sackerlot! Aber wessen das Gesäß ist gefüllt, Davon es sprudelt und überquillt.

Wieder ein Gebot ist: Du sollt nicht stehlen. Ja, das befolgt ihr nach dem Wort:
Denn ihr tragt Alles offen fort.
Vor euren Klauen und Geiersgriffen,
Vor euren Praktiken und bosen Kniffen
Ist das Geld nicht geborgen in der Truh,
Das Kalb nicht sicher in der Kuh,
Ihr nehmt das Ei und das Huhn dazu.
Was sagt der Prediger? Contenti estote,
Vegnügt euch mit eurem Kommisbrote.
Aber wie soll man die Knechte loben,
Kommt doch das Aergernis von oben!
Wie die Glieder, so auch das Haupt!
Weiß doch Niemand, an wen der glaubt!

# Erster Jäger.

herr Pfaff! Uns Solbaten mag er schimpfen, Den Felbherrn foll er uns nicht verunglimpfen.

### Rapuziner.

Ne custodias gregem meam! Das ist so ein Ahab und Jerobeam, Der die Wolker von der wahren Lehren Zu falschen Gogen thut verkehren.

### Crompeter und Nekrut.

Lag er une bas nicht zweimal horen! Rapuziner.

So ein Bramarbas und Eisenfresser, Will einnehmen alle sesten Schlösser, Rühmte sich mit seinem gottlosen Mund: Er musse haben die Stadt Stralfund, Und war' sie mit Ketten an den himmel geschlossen. Trompeter.

Stopft ihm Reiner fein Laftermaul? Rapuziner.

So ein Teufelsbeschmorer und König Saul, So ein Jehn und Holosern, Berleugnet, wie Petrus, seinen Meister und Herrn; Drum kann er den Hahn nicht hören krahn — Beide Jäger.

Pfaffe! Zetzt ift's um dich geschehn! Kapuziner.

So ein listiger Fuchs herobes — Crompeter und beide Jäger

(auf ihn einbringenb).

Schweig stille! Du bist des Todes! **Aroaten** (legen sich brein).

Bleib ba, Pfafflein, fürcht' bich nit, Sag' bein Sprüchel und theil's uns mit.

Rapuziner (fcbreit lauter).

So ein hochmuthiger Nebukadnezer, So ein Sundenvater und muffiger Ketzer, Läßt sich nennen den Wallen stein; Ja freilich, er ist uns Allen ein Stein Des Anstoßes und des Aergernisses, Und so lang' der Kaiser diesen Friedeland Lätt walten, so wird nicht Fried' im Land.

(Er hat nach und nach bei den letten Worten, die er mit erhobener Stimme fpricht, seinen Rückzug genommen, ins dem die Kroaten die übrigen Soldaten von ihm abwehren.)

# Meunter Auftritt.

Vorige ohne ben Kapuziner.

Erster Jäger (zum Wachtmeister).
Sagt mir! was meint' er mit dem Gockelhahn,
Den der Feldherr nicht krahen horen kann?
Es war wohl nur so gesagt ihm zum Schimpf und Hohne?

### Wachtmeister.

Da will ich euch bienen! Es ift nicht ganz ohne! Der Felbherr ist wundersam geboren; Besonders hat er gar kigliche Ohren, Kann die Katze nicht horen mauen, Und wenn der Hahn kraht, so macht's ihm Granen. Erster Jäger.

Das hat er mit bem Lowen gemein. Wachtmeifter.

Muß Alles mausstill um ihn seyn. Den Befehl haben alle Wachen; Denn er benkt gar zu tiefe Sachen. Stimmen (im Belt; Auflauf).

Greift ihn, ben Schelm! Schlagt zu! Schlagt zu! Des Bauern Stimme.

Sulfe! Barmbergigfeit!

Andere Stimmen.

Friede! Ruh'!

Erster Jäger.

Sol' mich ber Teufel! Da feti's hiebe. Bweiter Jager.

Da muß ich babei fenn!

(Laufen in's Belt).

Marketenderin (commt heraus).

Schelmen und Diebe!

Crompeter.

Frau Wirthin, was fett euch fo in Gifer? Marketenderin.

Der Lump! der Spitzbub'! der Straßenlaufer! Das muß mir in meinem Zelt passiren! Es beschimpft mich bei allen Herrn Offizieren. Wachtmeister.

Baschen, mas gibt's benn?

Marketenderin.

Das wird's geben?

Da erwischten fie einen Bauer eben, Der falsche Barfel that bei fich haben.

Crompeter.

Sie bringen ihn hier mit feinem Rnaben.

# Behnter Auftritt.

Soldaten (bringen ben Bauer geschleppt).

Erster Jager.

Der muß baumeln!

Scharfichutzen und Dragoner.

Zum Profoß! zum Profoß!

Wachtmeister.

Das Mandat ift noch furzlich ausgegangen. Marketenderin.

In einer Stunde feb' ich ihn hangen!

Wachtmeister. Bofes Gewerbe bringt bofen Lohn.

Erster Arkebusier (jum anbern).

Das tommt von der Desperation.

Denn feht, erft thut man fie ruiniren,

Das heißt fie zum Stehlen felbft verführen.

Crompeter.

Was? was? Ihr red't ihm bas Wort noch gar? Dem Hunde? Thut euch ber Teufel plagen? Erster Arkebusier.

Der Bauer ift auch ein Mensch — so zu sagen. Erster Jager (zum Trompeter).

Laß sie geben! sind Tiefenbacher, Gevatter Schneiber und Handschuhmacher! Lagen in Garnison zu Brieg, Wiffen viel, mas ber Brauch ift im Krieg.

# Elfter Auftritt.

Vorige. Küraffiere.

Erster Kuraffier.

Friede! Bas gibt's mit bem Bauer ba? Erster Scharfichutz.

'S ift ein Schelm, hat im Spiel betrogen! Erster Kuraffier.

Sat er bich betrogen etwa?

Erster Scharfichütz.

Ja, und hat mich rein ausgezogen. Erster Ruraffier.

Wie, bu bift ein Friedlandischer Mann, Rannst bich so wegwerfen und blamiren, Mit einem Bauer bein Gluck probiren? Der laufe, was er laufen kann.

> (Bauer entwischt, die Andern laufen zusammen.) Erster Arkebnsier.

Der macht kurze Arbeit, ift resolut, Das ift mit solchem Bolke gut. Bas ift's fur Giner? Es ist kein Bohm.

Marketenderin.

'S ist ein Wallon! Respekt vor bem! Bon bes Pappenheims Kuraffieren.

Erster Pragener (mit bazu). Der Piccolomini, ber junge, thut sie jett fuhren. Den haben sie sich aus eigner Macht Jum Oberst gesetzt in ber Lutner Schlacht, Als ber Pappenheim umgekommen.

### Erster Arkebusier.

Saben fie fich fo mas 'rausgenommen? Erster Dragoner.

Dies Regiment hat was voraus. Es war immer voran bei jedem Strauß. Darf auch seine eigne Justiz ausüben, Und ber Friedlander thut's besonders lieben.

Erster Küraffier (jum anbern).

Ift's auch gewiß? Wer bracht' es aus? Bweiter Kuraffier.

Ich hab's aus des Oberfts eignem Munde. Erster Kuraffier.

Was Teufel! Wir sind nicht ihre Hunde. Erster Jäger.

Bas haben bie ba? Sind voller Gift. Bweiter Jäger.

Ift's was, ihr herrn, bas und mitbetrifft? Erster Kuraffier.

Es hat fich Reiner barüber zu freuen. (Golbaten treten berau.)

Sie wollen uns in bie Nieberland' leiben; Ruraffiere, Jager, reitenbe Schuten,

Sollen achttausend Mann aufsigen.

# Marketenderin.

Was? was? Da follen wir wieder wandern? Bin erst seit gestern zurud aus Flandern.

Bweiter Küraffier (zu ben Dragonern). Ihr Buttlerischen sollt auch mitreiten. Erster Küraffier.

Und absonderlich wir Ballonen.

### Marketenderin.

Ei, das sind ja die allerbesten Schwadronen! Erster Kürassier.

Den aus Mailand follen wir hinbegleiten. Erster Jäger.

Den Infanten? Das ift ja furios!
Bweiter Jager.

Den Pfaffen? Da geht ber Teufel los. Erster Kuraffier.

Wir follen von dem Friedlander laffen, Der den Soldaten so nobel halt, Mit dem Spanier ziehen zu Feld, Dem Anauser, den wir von herzen haffen? Nein, das geht nicht! Wir laufen fort.

#### Crompeter.

Bas, zum henker! follen wir bort? Dem Kaifer verkauften wir unfer Blut Und nicht bem hispanischen rothen hut.

### Bweiter Jäger.

Auf des Friedlanders Wort und Rredit allein Saben wir Reitersdienst genommen; Bar's nicht aus Lieb' für den Wallenstein, Der Ferdinand hatte uns nimmer bekommen.

### Erster Dragoner.

That une ber Friedlander nicht formiren? Seine Fortuna foll une fuhren.

### Wachtmeister.

Last euch bedeuten, hort mich an. Mit bem Gereb' da ift's nicht gethan. Ich sehe weiter als ihr alle: Dahinter stedt eine bose Falle.

# Erster Jäger.

Sort bas Befehlbuch! Stille boch! Wachtmeister.

Baschen Guftel, fullt mir erft noch Ein Glaschen Melnecker fur ben Magen! Alsbann will ich euch meine Gebanken fagen. Marketenderin (ihm einschentenb).

hier, herr Wachtmeister! Er macht mir Schrecken, Es wird boch nichts Boses babinter steden! Wachtmeister.

Seht, ihr herrn, bas ift all recht gut, Daß Jeber bas Rachste bebenken thut; Aber, pflegt ber Kelbherr zu fagen, Man muß immer bas Ganze überschlagen. Wir nennen uns alle des Friedlanders Truppen. Der Burger, er nimmt und in's Quartier. Und pflegt uns und kocht uns warme Suppen. Der Bauer muß ben Gaul und ben Stier Vorsvannen an unfre Bagagemagen, Bergebens wird er fich bruber beklagen. Läßt fich ein Gefreiter mit fieben. Mann In einem Dorf von weitem fpuren, Er ift die Obrigfeit brin, und fann Nach Lust brin walten und kommandiren. Bum henker! fie mogen uns alle nicht. Und saben bes Teufels sein Angesicht Beit lieber, als unfre gelben Roletter. Warum schmeißen fie une nicht aus bem Land? Pos Wetter!

Sind uns in Anzahl boch überlegen,

Führen ben Knittel, wie wir ben Degen. Barum burfen wir ihrer lachen? Beil wir einen furchtbaren Saufen ausmachen! Erster Jäger.

Ja, ja, im Ganzen da sitt die Macht!
Der Friedlander hat das wohl erfahren,
Wie er dem Kaiser vor acht — neun Jahren
Die große Armee zusammen gebracht.
Sie wollten erst nur von zwölftausend hören:
Die, sagt' er, die kann ich nicht ernähren;
Aber ich will sechzigtausend werben,
Die, weiß ich, werden nicht Hungers sterben;
Und so wurden wir Wallensteiner.

#### Wachtmeister.

Bum Erempel! ba had' mir Giner Bon den funf Fingern, die ich hab', Sier an ber Rechten ben fleinen ab. Sabt ihr mir den Kinger bloß genommen? Dein, beim Rutud! ich bin um die hand gekommen! 'S ift nur ein Stumpf, und nichts mehr werth. Ja, und diese achttausend Pferd, Die man nach Flandern jetzt begehrt, Sind von ber Armee nur ber fleine Kinger. Lagt man fie ziehen, ihr troftet euch, Wir feven um ein Funftel nur geringer? Prost Mablzeit! ba fallt bas Ganze gleich. Die Furcht ist weg, der Respekt, die Scheu, Da schwillt bem Bauer ber Kamm auf's Neu', Da schreiben fie uns in der Wiener Ranglei Den Quartiers und den Ruchens Zettel,

Und es ist wieder ber alte Bettel. Ja, und wie lang wird's stehen an, So nehmen fie une auch noch ben Feldhauptmann -Sie find ihm am hofe so nicht grun, Mun, da fallt eben Alles bin! Ber hilft uns dann wohl zu unferm Geld? Sorgt, daß man une die Rontrakte balt? Wer hat den Nachdruck und hat den Berstand. Den schnellen Wit und die feste Sand, Diefe geftudelten Beeresmaffen Busammen zu fügen und zu paffen? Bum Erempel - Dragoner - fprich: Aus welchem Baterland schreibst du bich? Erster Pragoner.

Weit aus Hibernien ber komm' ich. Wachtmeister

(zu ben beiben Ruraffieren).

Ihr, bas weiß ich, fend ein Wallon, Ihr ein Welscher. Man hort's am Ion.

Erster Ruraffier.

Ber ich bin ? ich hab's nie konnen erfahren; Sie stablen mich schon in jungen Jahren. Wachtmeister.

Und du bist auch nicht aus der Rab'? Erster Arkebnfier.

Ich bin von Buchau am Kebersee. Wachtmeister.

Und ihr. Nachbar?

Bmeiter Arkebusier. Aus der Schwit. Wachtmeister (sum zweiten Idger). Was für ein Landsmann bist du, Jäger?

Bweiter Jäger.

hinter Bismar ift meiner Eltern Gig.

#### Wachtmeister

(auf ben Arompeter zeigend). Und der da und ich, wir sind aus Eger. Nun! und wer merkt uns das nun an, Daß wir aus Suben und aus Norden Zusammen geschneit und geblasen worden? Sehn wir nicht aus, wie aus Einem Spahn? Stehn wir nicht gegen den Feind geschlossen, Recht wie zusammen geleimt und gegossen? Greisen wir nicht wie eln Muhlwerk slink In einander auf Wort und Wink? Wer hat uns so zusammen geschmiedet, Daß ihr uns nimmer unterschiedet? Kein Andrer sonst, als der Wallenstein!

### Erster Jäger.

Das fiel mir mein Lebtag nimmer ein, Daß wir fo gut zusammen paffen; Hab' mich immer nur gehen laffen.

### Erster Kurafier.

Dem Bachtmeister muß ich Beifall geben. Dem Kriegestand kamen sie gern an's Leben; Den Soldaten wollen sie nieder halten, Daß sie alleine konnten walten. 'S ist eine Verschworung, ein Komplot. Schiller's sammel. Werte. IV. Bb.

# Marketenderin.

Eine Berschworung? Du lieber Gott! Da konnen die herrn ja nicht mehr zahlen. Wachtmeister.

Rreilich! Es wird Alles bankerott. Biele von den Sauptleuten und Generalen Stellten aus ihren eigenen Raffen Die Regimenter, wollten fich feben laffen, Thaten fich angreifen über Bermogen, Dachten, es bringt ihnen großen Segen; Und die alle find um ihr Geld, Wenn bas haupt, wenn ber herzog fällt.

Marketenderin.

Ach, du mein Beiland! das bringt mir Kluch! Die halbe Urmee ftebt in meinem Buch. Der Graf Molani, ber bofe Zahler, Restirt mir allein noch zweihundert Thaler.

Erster Raraffier.

Bas ift ba ju machen, Kameraben? Es ift nur Gins, was uns retten fann: Berbunden konnen fie uns nicht schaden; Wir stehen Alle fur Ginen Mann. Lagt fie ichiden und ordenangen, Wir wollen uns fest in Bohmen pflangen, Wir geben nicht nach und marschiren nicht; Der Soldat jett um seine Ehre ficht.

Bweiter Jäger.

Wir laffen une nicht fo im Land 'rum fabren! Sie sollen kommen und sollen's probiren!

Erster Arkebusier.

Liebe Berren, bebenkt's mit Rleif, 'S ift bes Raisers Will' und Gebeiff.

Crompeter.

Werben uns viel um ben Raifer icheren. Erster Arkebusier.

Lag er mich bas nicht zweimal boren. Crompeter.

'S ist aber boch so, wie ich gesagt. Erster Jäger.

Sa, ja, ich bort's immer fo erzählen, Der Kriedlander bab' bier allein zu befehlen. Wachtmeister.

So ift's auch, bas ist sein Beding und Pakt. Absolute Gewalt bat er, mußt ihr wiffen, Rrieg zu fuhren und Frieden zu schließen! Geld und Gut kann er confisciren, Rann benten laffen und pardonniren, Offiziere kann er und Obersten machen, Rurg, er bat alle bie Chrensachen. Das bat er vom Raifer eigenhanbig.

Erster Arkebusier.

Der Bergog ift gewaltig und hochverständig; Aber er bleibt boch, schlecht und recht, Wie wir alle, bes Raisers Rnecht.

Wachtmeister.

Nicht, wie wir alle! Das wißt ihr schlecht. Er ift ein Unmittelbarer und Rreier, Des Reiches Kurft, so gut wie ber Baper. Sah ich's etwa nicht felbst mit an,

Mle ich zu Brandeis die Bach' gethan, Die ihm ber Raifer felbsten erlaubt, Bu bebeden sein fürftlich haupt? Erster Arkebusier.

Das war fur bas Medlenburger Land, Das ihm ber Raifer versetzt als Pfand.

Erster Jäger (jum Bachtmeifter).

Die? In bes Raisers Gegenwart? Das ift boch feltsam und fehr apart!

Machtmeister (fabrt in die Tafche).

Wollt ihr mein Wort nicht gelten laffen, Sollt ihr's mit Banden greifen und faffen.

(Gine Munge zeigenb.)

Weg ift bas Bilb und Geprag? Marketenderin.

Weis't her!

Gi, bas ift ja ein Ballenfteiner! Wachtmeister.

Na, da habt ihr's! Was wollt ihr mehr? Ift er nicht Furft so gut als einer? Schlägt er nicht Gelb, wie ber Ferdinand? hat er nicht eignes Bolf und Land? Eine Durchlauchtigkeit lagt er fich nennen; Drum muß er Solbaten halten konnen.

Erster Arkebusier.

Das bisputirt ihm Niemand nicht; Wir aber stehn in des Raisers Pflicht, Und wer une bezahlt, das ist ber Raifer.

Trompeter.

Das leugn' ich ibm, fieht er, in's Angeficht.

Wer uns nicht zahlt, bas ist ber Kaiser! Hat man uns nicht seit vierzig Wochen Die Löhnung immer umsonst versprochen? Erster Arkebusier.

Ei was! bas ficht ja in guten Sanden. Erster Ruraffier.

Fried', ihr herrn! Wollt ihr mit Schlägen enden? Ift benn baruber Bank und 3wift, Db der Raifer unfer Gebieter ift? Eben drum, weil wir gern in Ehren Seine tuchtigen Reiter maren, Bollen wir nicht seine Beerde senn. Bollen uns nicht von den Pfaffen und Schranzen herum laffen fuhren und verpflangen. Sagt felber! Rommt's nicht dem herrn zu gut, Benn fein Kriegsvolt mas auf fich halten thut? Ber andere macht ihn, ale feine Goldaten, Bu bem großmächtigen Potentaten? Berschafft und bewahrt ihm weit und breit Das große Bort in ber Christenheit? Mogen fich die sein Joch aufladen, Die miteffen von seinen Gnaben. Die mit ihm tafeln im goldnen Bimmer. Bir, wir haben von feinem Glang und Schimmer Nichts, als die Duh' und als die Schmerzen, Und wofur wir une halten in unferm Bergen. Bweiter Jager.

Alle großen Tyrannen und Raifer hielten's fo und waren viel weifer.

Alles Andre thaten fie hudeln und schanden; Den Soldaten trugen sie auf den handen. Erster Kürassier.

Der Solbat muß sich konnen fuhlen. Wer's nicht ebel und nobel treibt, Lieber weit von dem Handwerk bleibt. Soll ich frisch um mein Leben spielen, Muß mir noch etwas gelten mehr; Ober ich lasse mich eben schlachten Wie der Kroat — und muß mich verachten. Beide Jäger.

Ja, uber's Leben noch geht die Ehr'! Erster Ruraffier.

Das Schwert ist kein Spaten, kein Pflug, Wer damit ackern wollte, ware nicht klug. Es grünt uns kein Halm, es wachst keine Saat; Ohne Heimat muß der Soldat Auf dem Erdboden flüchtig schwarmen, Darf sich an eignem Herd nicht warmen; Er muß vorbei an der Städte Glanz, An des Odrfleins lustigen, grünen Auen; Die Traubenlese, den Erntekranz Muß er wandernd von serne schauen. Sagt mir, was hat er an Gut und Werth, Wenn der Soldat sich nicht selber ehrt? Etwas muß er sein eigen nennen, Oder der Mensch wird morden und brennen.

Das weiß Gott, 's ift ein elend Leben !

### Erster Ruraffier.

Möcht's doch nicht für ein andres geben.
Seht, ich bin weit in der Welt 'rum kommen, Hab' Alles in Erfahrung genommen; Hab' der hispanischen Monarchie Gedient und der Republik Benedig, Und dem Königreich Napoli, Aber das Glück war mir nirgends gnädig! Hab' den Kausmann gesehn und den Kitter, Und den Handwerksmann und den Jesuiter, Und kein Rock hat mir unter allen, Wie mein eisernes Wams gefallen.

Erster Arkebusier.

Me! bas kann ich eben nicht fagen. Erster Rüraffier.

Will Einer in der Welt was erjagen,
Wag er sich rühren und mag sich plagen;
Will er zu hohen Ehren und Würden,
Wück' er sich unter die goldnen Bürden.
Will er genießen den Vatersegen,
Kinder und Enkelein um sich psiegen,
Treib' er ein ehrlich Gewerd in Ruh.
Ich — ich hab' kein Gemuth dazu.
Frei will ich leben und also sterben,
Niemand berauben und Niemand beerben,
Und auf das Gehudel unter mir
Leicht wegschauen von meinem Thier.
Erster Jäger.

Bravo! just so ergeht es mir.

### Erster Arkebnfier.

Lustiger freilich mag fich's haben, Ueber Unberer Ropf' wegtraben.

Erster Kuraffer.

Ramerad, die Zeiten sind schwer, Das Schwert ist nicht bei der Wage mehr; Aber so mag mir Keiner verdenken, Daß ich mich lieber zum Schwert will senken. Kann ich im Krieg mich doch menschlich fassen, Aber nicht auf mir trommeln lassen.

### Erster Arkebusier.

Wer ist bran Schuld, als wir Soldaten, Daß ber Nahrstand in Schimpf gerathen? Der leidige Krieg, und die Noth und Plag' In die sechzehn Jahr' schon mahren mag.

### Erster Kuraffier.

Bruber, ben lieben Gott da broben, Es können ihn Alle zugleich nicht loben. Einer will die Sonn', die den Andern beschwert; Dieser will's trocken, was Jener feucht begehrt. Wo du nur die Noth siehst und die Plag', Da scheint mir des Lebens heller Tag. Geht's auf Kosten des Bürgers und Bauern, Nun wahrhaftig, sie werden mich dauern; Aber ich kann's nicht andern — seht, 'S ist hier just, wie's beim Einhau'n geht: Die Pferde schnauben und setzen an; Liege, wer will, mitten in der Bahn, Sey's mein Bruder, mein leiblicher Sohn, Zerriß mir die Seele fein Jammerton, Ueber feinen Leib muß ich jagen, Kann ihn nicht fachte bei Seite tragen. Erster Inger.

Ei, wer wird nach bem Andern fragen! Erster Kürafier.

Und weil sich's nun einmal so gemacht, Daß bas Glack bem Soldaten lacht, Laßt's uns mit beiden Händen fassen; Lang' werden sie's uns nicht so treiben lassen. Der Friede wird kommen über Nacht, Der bem Wesen ein Ende macht; Der Soldat zäumt ab, der Bauer spannt ein, Eh' man's benkt, wird's wieder bas Alte senn. Jetzt sind wir noch beisammen im Land, Wir haben's Heft noch in der Hand. Lassen wir uns auseinander sprengen,

Erster Jäger.

Nein, bas barf nimmermehr gefchehn! Kommt, laßt uns Alle fur Einen stehn! Bweiter Jäger.

Sa, lagt une Abrede nehmen, bort!

Erster Arkebusier

(ein lebernes Beutelchen ziehend, zur Martetenderin). Gebatterin, mas hab' ich verzehrt?

Marketenderin.

Uch! es ift nicht ber Rebe werth!

(Gie rechnen.)

#### Crompeter.

Ihr thut wohl, baß ihr weiter geht, Berberbt uns boch nur die Societat.

(Artebusiere geben ab.)

Erster Kuraffier.

Schab' um bie Leut'! Sind sonft madre Bruber.

Erster Jäger.

Aber bas benft wie ein Seifenfieber.

Bweiter Jäger.

Jetzt find wir unter une, last boren, Wie wir ben neuen Anschlag ftoren.

Crompeter.

Das? Wir geben eben nicht bin.

Erster Karaffier.

Nichts, ihr Herren, gegen die Disciplin! Jeder geht jetzt zu seinem Corps, Trägt's den Kameraden vernünftig vor, Daß sie's begreifen und einsehen lernen. Wir durfen uns nicht so weit entfernen. Für meine Wallonen sag' ich gut. So, wie ich, Jeder benken thut.

### Wachtmeister.

Terzfa's Regimenter zu Rop und Fuß Stimmen alle in biefen Schluß.

Bweiter Küraffier (fielt fich zum ersten). Der Lombard fich nicht vom Ballonen treunt.
Erster Jäger.

Freiheit ift Jagers Element.

Bweiter Jäger.

Freiheit ift bei ber Macht allein. 3ch leb' und fterb' bei bem Ballenftein.

### Erster Scharfichütz.

Der Lothringer geht mit der großen Flut, Wo der leichte Sinn ift und luftiger Muth.

Pragoner.

Der Irlander folgt bes Gludes Stern. Bweiter Scharfichutz.

Der Tyroler bient nur bem Landesherrn. Erster Ruraffier.

Also laßt jedes Regiment Ein Pro Memoria reinlich schreiben: Daß wir zusammen wollen bleiben, Daß uns keine Gewalt, noch List Bon dem Friedlander weg soll treiben, Der ein Soldatenvater ist. Das reicht man in tiefer Devotion Dem Piccolomini — ich meine den Sohn — Der versteht sich auf solche Sachen, Kann bei dem Friedlander Alles machen, hat auch einen großen Stein im Bret Bei des Kaisers und Kdnigs Majestät.

Bweiter Jager.

Kommt! Dabei bleibt's! Schlagt Alle ein! Piccolomini foll unser Sprecher senn.

Crompeter. Pragoner. Erster Jäger. Bweiter Kurasser. Scharschutzen (gugleich).

Piccolomini foll unfer Sprecher fenn!

(Wollen fort.)

### Wachtmeister.

Erft noch ein Glaschen, Rameraben! (Arinte.) Des Piccolomini bobe Gnaben!

Marketenderin (bringt eine Glasche).

Das kommt nicht auf's Rerbholz. Ich geb' es gern. Gute Berrichtung, meine herrn!

Karaffier.

Der Wehrstand foll leben!

Beide Jäger.

Der Nahrstand foll geben!

Pragoner uns Scharfichutzen.

Die Urmee foll floriren!

Trompeter und Wachtmeifter.

Und der Friedlander foll fie regieren.

Bweiter Maraffier (fingt).

Wohl auf, Kameraben, auf's Pferd, auf's Pferd! In's Feld, in die Freiheit gezogen!

Im Felbe, ba ift ber Mann noch was werth, Da wirb bas herz noch gewogen.

Da tritt fein Anberer für ihn ein,

Auf sich selber steht er da gang allein.

(Die Soldaten aus bem Sintergrunde haben fich mahrend bes Gefangs berbeigezogen und machen ben Chor.)

### Chor.

Da tritt tein Anderer für ihn ein, Auf sich selber steht er ba gang allein.

### Dragoner.

Aus der Welt die Freiheit verschwunden ist, Man sieht nur Herren und Knechte; Die Falscheit herrschet, die Hinterlist Bei dem feigen Menschengeschlechte. Der dem Tod in's Angesicht schauen kann, Der Soldat allein ist der freie Mann.

### Chor.

Der dem Tod in's Angesicht schauen fann, Der Golbat allein ift ber freie Mann.

# Erster Jäger.

Des Lebens Mengsten, er wirft sie weg, Sat nicht mehr zu fürchten, zu forgen! Er reitet bem Schickfal entgegen tect, Trifft's heute nicht, trifft es doch morgen. Und trifft es morgen, so lasset uns heut' Noch schlürfen die Netge ber tostlichen Zeit.

### Chor.

Und trifft es morgen, fo laffet uns heut' Roch fchlarfen bie Reige ber toftlichen Zeit.
(Die Glafer find auf's Reue gefüllt worden, fie fiosen an und trinten.)

### Wachtmeister.

Von bem himmel fallt ihm fein luftig Loos, Braucht's nicht mit Muh' zu erstreben; Der Frohner, ber sucht in ber Erbe Schoof, Da meint er ben Schat zu erheben. Er grabt und schaufelt, so lang' er lebt, Und grabt, bis er endlich fein Grab sich grabt.

# Chor.

Er grabt und schaufelt, so lang' er lebt, Und grabt, bis er endlich sein Grab sich grabt.

# Erster Jäger.

Der Reiter und fein geschwindes Rof,
Sie sind gefürchtete Gaste!
Es stimmern die Lampen im Hochzeitschloß;
Ungeladen kommt er zum Feste,
Er wirdt nicht lange, er zeiget nicht Golb:
Im Sturm erringt er ben Minnefold.

# Chor.

Er wirbt nicht lange, er zeiget nicht Golb: Im Sturm erringt er ben Minnefolb.

# Bweiter Surafier.

Warum weint die Dirn' und zergrämet sich schier? Laß fahren bahin, laß fahren! Er hat auf Erben tein bleibend Quartier, Kann treue Lieb' nicht bewahren. Das rasche Schickal, es treibt ihn fort; Seine Ruh' läßt er an keinem Ort.

### Chor.

Das rasche Schickfal, es treibt ihn fort; Seine Ruh' läßt er an feinem Ort.

# Erster Jäger

(fast bie zwei nachften an ber Sand; bie ubrigen abmen es nach; alle, welche gesprochen, bilben einen großen Salbtreis).

Drum frisch, Kameraben, ben Rappen gezäumt!
Die Brust im Gesechte gelüstet!
Die Jugend brauset, das Leben schaumt:
Frisch aus! eh' der Geist noch verdüstet.
Und sepet ihr nicht das Leben ein,
Nie wird euch das Leben gewonnen seyn.
(Der Vorhang fällt, ehe der Chor ganz ausgesungen wird.)

# Chor.

3000C

Und fetet ihr nicht bas Leben ein, Rie wird euch bas Leben gewonnen feyn. Die Piccolomini.

In fünf Aufzügen.

# Personen.

Wallenstein, Derzog zu Friedland, taiferlicher Generaliffimus im breißigjahrigen Rriege.

Octavio Piccolomini, General : Lieutenant.

Max Piccolomini, fein Sohn, Dberft bei einem Ruraffier-Regiment.

Graf Terjky, Wallensteins Schwager, Chef mehrerer Regimenter.

Illo . Felbmarfchaff , Wallensteins Bertrauter.

Ifolani, General ber Kroaten.

Butiler, Chef eines Dragoner : Regiments.

Ciefenbach ,

Don Maradas , Generale unter Ballenftein.

Rolalto .

Rittmeifter Neumann, Terzty's Abjutant.

Ariegerath von Queftenberg, vom Raifer gefenbet.

Baptifta Seni, Aftrolog.

Bergogin von Friedland, Ballenfteins Gemahlin.

Chekla, Pringeffin von Friedland, ihre Tochter.

Grafin Cerghy, ber Spergogin Schwefter.

Ein Rornet.

Rellermeifter bes Grafen Tergep.

Friedland'sche Pagen und Bebiente.

Tergen'iche Bebiente und Soboiften.

Mehrere Dberften und Generale.

# Erster Aufzug.

Ein alter gothischer Saal auf dem Rathbause zu Pilsen, mit Fahnen und anderm Kriegsgeräthe beforirt.

# Erster Auftritt.

Illo mit Buttler und Isolani.

#### Allo.

Spat kommt ihr — Doch ihr kommt! Der weite Weg, Graf Molan, entschuldigt euer Saumen.

# Isolani.

- Wir kommen auch mit leeren Handen nicht! Es ward uns angesagt bei Donauworth, Ein schwedischer Transport sen unterwegs Mit Proviant an die sechshundert Wagen — Den griffen die Kroaten mir noch auf; Wir bringen ihn.

# Illo.

Er kommt uns grad zu paß, Die stattliche Berfammlung hier zu speisen. Buttler.

Es ist schon lebhaft hier, ich feh's. Schiller's sammel. Werte. IV. 1816.

# Molani.

Ja, ja,

Die Kirchen selber liegen voll Soldaten; (Sich umschauenb.)

Auch auf dem Rathhaus, seh' ich, habt ihr euch Schon ziemlich eingerichtet — Nun! nun! der Soldat Behilft und schieft sich, wie er kann!
3llo.

Bon breißig Regimentern haben sich Die Obersten zusammen schon gefunden; Den Terzin trefft ihr hier, den Tiefenbach, Rolalto, Goth, Maradas, Hinnersam, Auch Sohn und Bater Piccolomini, — Ihr werdet manchen alten Freund begrüßen. Nur Gallas fehlt uns noch und Altringer.

# Buttler.

Auf Gallas wartet nicht!

Ilo (ftunt).

Wie so? Wist ihr —

Ifolani (unterbricht ihn).

Max Piccolomini hier? D! führt mich zu ihm. Ich seh' ihn noch — es sind jetzt zehen Jahr' — Als wir bei Dessau mit dem Mansseld schlugen, Den Rappen sprengen von der Bruck' herab, Und zu dem Bater, der in Nothen war, Sich durch der Elbe reißend Wasser schlagen; Da sproßt' ihm kaum der erste Flaum um's Kinn. Jetzt, hor' ich, soll der Kriegsheld fertig seyn.

Ilo.

Ihr follt ihn beut' noch febn. Er fuhrt aus Rarnthen

Die Farstin Friedland her und die Pringessin; Sie treffen biesen Vormittag noch ein.

#### Buttler.

Auch Frau und Tochter ruft ber Farst hieher? Er ruft hier viel zusammen.

#### Isolani.

Defto beffer.

Erwartet' ich boch schon von nichts als Marschen Und Batterien zu horen und Attaken; Und siehe ba! ber Herzog sorgt bafur, Daß auch was Holbes uns bas Aug' ergoge.

#### Illo

(ber nachbentend geftanben, zu Buttler, ben er ein wenig auf bie Seite führt).

Wie wift ihr, daß Graf Gallas außen bleibt? Buttler (mit Bebeutung).

Beil er auch mich gesucht zurudzuhalten. Ilo (warm).

Und ihr fend fest geblieben?

(Drudt ibm bie Sanb.)

Wackrer Buttler!

# Buttler.

Nach ber Berbindlichkeit, die mir der Fürst Noch kurzlich aufgelegt —

Illo.

3a, Generalmajor! 3ch gratulire! Isolani.

Zum Regiment, nicht wahr, bas ihm ber Kurft Geschenkt? Und noch bazu baffelbe, bor' ich, Wo er vom Reiter hat herausgebient?

Nun, bas ift mahr! bem ganzen Corps gereicht's Jum Sporn, zum Beispiel, macht einmal ein alter Berbienter Kriegsmann seinen Weg.

# Buttler.

Ich bin verlegen,

Ob ich den Gludwunsch schon empfangen darf.
— Noch fehlt vom Kaiser die Bestätigung.
Isolani.

Greif zu! greif zu! Die Hand, die ihn babin Gestellt, ist stark genug, ihn zu erhalten, Trot Raifern und Ministern.

#### Illo.

Wenn wir alle

So gar bedenklich wollten fenn! Der Kaifer gibt uns nichts — vom Herzog Kommt Alles, was wir hoffen, was wir haben.

# Isolani (zu Iao).

Herr Bruder! Hab' ich's schon erzählt? Der Fürst Will meine Creditoren contentiren, Will selber mein Kassier senn kunftighin, Zu einem orbentlichen Mann mich machen — Und das ist nun das Drittemal, bedenk' er! Daß mich der Königlichgesinnte vom Berderben rettet und zu Ehren bringt.

# Illo.

Könnt' er nur immer, wie er gerne wollte! Er schenkte Land und Leut' an die Soldaten. Doch wie verkurzen sie in Wien ihm nicht den Arm, Beschneiden, wo sie können, ihm die Flügel! — Da, diese neuen, saubern Forderungen, Die dieser Questenberger bringt!

# Buttler.

Ich habe mir

Bon diesen kaiserlichen Forberungen auch Erzählen laffen — doch ich hoffe, Der Herzog wird in keinem Stude weichen.

Illo.

Von einem Recht gewißlich nicht, wenn nur nicht — Vom Plage!

Buttler (betroffen).

Wift ihr etwas? Ihr erschreckt mich. Isolani (gugteich).

Wir waren Alle ruinirt!

Illo.

Brecht ab!

Ich sehe unfern Mann bort eben kommen Mit Gen'rallieutenant Piccolomini.

Buttler (ben Ropf bebenklich fcattelnb).

3ch furchte,

Wir gehn nicht von hier, wie wir kamen.

# Bweiter Auftritt.

Vorige. Octavis Piccolomini. Questenberg.

Wctavio (noch in ber Entfernung). Wie? Noch der Gaste mehr? Gestehn Sie, Freund! Es brauchte diesen thranenvollen Krieg So vieler Helden ruhmgekronte Häupter In Eines Lagers Umkreis zu versammeln.

# Questenberg.

In kein Friedlandisch heereslager komme, Wer von dem Kriege Bbses benken will. Beinah' vergessen hatt' ich seine Plagen, Da mir der Ordnung hoher Geist erschienen, Durch die er, weltzerstdrend, selbst besteht, Das Große mir erschienen, das er bildet. Octavia.

Und siehe da! ein tapfres Paar, das würdig Den Heldenreihen schließt. Graf Isolan Und Obrist Buttler. — Nun, da haben wir Vor Augen gleich das ganze Kriegeshandwerk. (Buttlern und Isolani prasentirend.)

Es ist die Starke, Freund, und Schnelligkeit. Questenberg (zu Octavio).

Und amischen beiben ber erfahrne Rath.

Octavis (Questenbergen an jene vorstellenb). Den Kammerherrn und Kriegsrath Questenberg, Den Ueberbringer kaiserlicher Befehle, Der Solbaten großen Gonner und Patron Berehren wir in biesem wurdigen Gaste.

(Allgemeines Stillschweigen.)

Illo (nabert sich Questenbergen). Es ist bas Erstemal nicht, Herr Minister, Daß Sie im Lager uns die Ehr' erweisen.

Questenberg.

Schon einmal sah ich mich vor biefen Fahnen.
Illo.

Und wissen Sie, wo das gewesen ist? Bu Inaim war's, in Mahren, wo Sie sich Bon Raifers wegen eingestellt, ben Herzog Um Uebernahm' bes Regiments zu flehn.

# Onestenberg.

Bu flehn, herr General? Go weit ging weber Mein Auftrag, daß ich mußte, noch mein Gifer.

### Illo.

Nun, ihn zu zwingen, wenn Sie wollen. Ich Erinn're mich's recht gut — Graf Tilly war Um Lech auf's Haupt geschlagen — offen stand Das Baterland dem Feind — nichts hielt ihn auf, Bis in das Herz von Destreich vorzudringen. Damals erschienen Sie und Werbenberg Bor unserm Herrn, mit Bitten in ihn stürmend, Und mit der kaiserlichen Ungnad' drohend, Wenn sich der Fürst des Jammers nicht erbarme.

# Malani (tritt başu).

Ja, ja! 's ift zu begreifen, herr Minister, Warum Sie sich bei Ihrem heut'gen Auftrag An jenen alten just nicht gern erinnern.

# Oneftenberg.

Wie follt' ich nicht! Ift zwischen beiden boch Rein Widerspruch! Damalen galt es, Bohmen Aus Feindes Sand zu reißen; heute soll ich's Befrei'n von seinen Freunden und Beschützern.

# Illo.

Ein schones Umt! Nachdem wir bieses Bohmen Mit unferm Blut dem Sachfen abgefochten, Will man jum Dank uns aus bem Lande werfen.

# Queftenberg.

Wenn es nicht bloß ein Elend mit bem andern Bertauscht soll haben, muß bas arme Land Bon Freunds und Feindes Geißel gleich befreit seyn.

Ei mas! Es mar ein gutes Jahr; ber Bauer fann Schon wieber geben.

# Onestenberg.

Ja, wenn Sie von heerden

Und Weideplätzen reben, herr Feldmarschall — Jolani.

Der Arieg ernährt ben Arieg. Gehn Bauern brauf, Ei, so gewinnt ber Kaiser mehr Solbaten.

# Questenberg.

Und wird um fo viel Unterthanen armer ! Jfolani.

Pah! Seine Unterthanen find wir alle! Onestenberg.

Mit Unterschied, herr Graf! Die Einen fallen Mit nutlicher Geschäftigkeit den Beutel, Und Andre wissen nur ihn brav zu leeren. Der Degen hat den Kaiser arm gemacht! Der Pflug ist's, der ihn wieder starken muß. Buttler.

Der Kaifer mar' nicht arm, wenn nicht fo viel — Blutigel faugten an bem Mark bes Lanbes.

Folani.

So arg kann's auch nicht senn. Ich sehe ja, (Indem er sich vor ihn binstellt und seinen Anzug mustert.) Es ist noch lang nicht alles Gold gemunzt.

# Queftenberg.

Gottlob! Noch etwas Weniges hat man Geflüchtet — vor ben Fingern ber Kroaten. Illo.

Da ben Slawata und ben Martinitz,
Auf die der Kaiser, allen guten Bohmen
Jum Aergernisse, Gnadengaben häust —
Die sich vom Raube der vertriebnen Bürger masten —
Die von der allgemeinen Fäulnist wachsen,
Allein im öffentlichen Unglück ernten —
Mit königlichem Prunk dem Schmerz des Landes
Hohn sprechen — die und ihresgleichen laßt
Den Krieg bezahlen, den verderblichen,
Den sie allein doch angezündet haben.

Buttler.

Und diese Landschmaruger, die die Füße Beständig unter'm Tisch des Kaisers haben, Nach allen Benefizen hungrig schnappen, Die wollen dem Soldaten, der vor'm Feind liegt, Das Brod vorschneiden und die Rechnung streichen. Isolani.

Mein Lebtag benk' ich bran, wie ich nach Wien Vor sieben Jahren kam, um die Remonte Für unsre Regimenter zu betreiben, Wie sie sie von einer Antocamera Zur andern mich herumgeschleppt, mich unter Den Schranzen stehen lassen stundenlang, Als wär' ich da, um's Gnadenbrod zu betteln. Zuletzt — da schickten sie mir einen Kapuziner, Ich dacht', es wär' um meiner Sünde willen!

Nein boch, bas war ber Mann, mit bem Ich um bie Reiterpferbe follte handeln. Ich mußt' auch abziehn, unverrichteter Ding'. Der Fürst nachher verschaffte mir in brei Tagen, Was ich zu Wien in breifig nicht erlangte.

# Queftenberg.

Ja, ja! Der Posten fand sich in der Rechnung; Ich weiß, wir haben noch daran zu zahlen. Illo.

Es ist der Krieg ein roh gewaltsam Handwerk. Man kommt nicht aus mit sansten Mitteln, Alles Läßt sich nicht schonen. Wollte man's erpassen, Bis sie zu Wien aus vierundzwanzig Uebeln Das kleinste ausgewählt, man paste lange!

— Frisch mitten durchgegriffen, das ist besser!

Reiß' dann, was mag! — Die Menschen, in der Regel, Berstehen sich aus's Flicken und aus's Stückeln, Und sinden sich in ein verhaßtes Müssen
Weit besser, als in eine bittre Wahl.

# Questenberg.

Ja! das ist wahr! Die Bahl spart uns der Fürst.

Der Farft trägt Baterforge fur bie Truppen; Wir sehen, wie's ber Kaifer mit uns meint.

# Questenberg.

Für jeden Stand hat er ein gleiches Herz, Und kann den Einen nicht dem Andern opfern. Isolani.

Drum ftoft er une jum Raubthier in die Bufte, Um feine theuren Schafe zu bebaten. Questenberg (mit Sobn).

herr Graf! Dies Gleichniß machen Sie — nicht ich.

Doch waren wir, wofur ber hof une nimmt, Gefährlich war's, bie Freiheit uns zu geben.

Onestenberg (mit Ernft).

Genommen ift die Freiheit, nicht gegeben; Drum thut es Noth, den Zaum ihr anzulegen. Illo.

Ein wildes Pferd erwarte man gu finden. Oneftenberg.

Ein beff'rer Reiter wird's befanftigen. 3Us.

Es tragt ben Ginen nur, ber es gegahmt. Queftenberg.

Ift es gezähmt, so folgt es einem Rinde.

Das Rind , ich weiß, bat man ihm fcon gefunden. Questenberg,

Sie fummre nur die Pflicht und nicht ber Rame.

# Buttler

(ber sich bisher mit Piccolomini seitwarts gehalten, boch mit
sichtbarem Antheil an bem Gespräch, tritt näher).
Herr Präsident! Dem Kaiser sieht in Deutschlaud
Ein stattlich Kriegsvolk da, es kantoniren
In diesem Königreich wohl dreißigtausend,
Wohl sechzehntausend Mann in Schlesien,
Zehn Regimenter stehn am Weserstrom,
Am Rhein und Wain; in Schwaben bieten sechs,
In Bapern zwölf den Schwedischen die Spitze;

Nicht zu gedenken ber Befatungen, Die an ber Greng' die festen Plate Schirmen. All dieses Volk gehorcht Friedlandischen Bauptleuten. Die's befehligen, find Alle In Eine Schul' gegangen, Gine Milch Sat fie ernahrt, Gin Berg belebt fie Alle. Fremdlinge ftebn fie ba auf diesem Boben; Der Dienst allein ift ihnen haus und heimat. Sie treibt der Gifer nicht fur's Baterland: Denn Tausende, wie mich, gebar die Fremde; Nicht fur ben Raiser: wohl die Balfte tam Aus fremdem Dienst felbfluchtig uns berüber, Gleichgultig, unter'm Doppeladler fechtend, Die unter'm Lowen und ben Lilien. Doch Alle führt an gleich gewalt'gem Zügel Ein Einziger, burch gleiche Lieb' und Furcht Bu Ginem Bolke fie jufammenbindend. Und wie des Blives Kunke ficher, schnell, Geleitet an der Wetterstange, lauft, herrscht sein Befehl vom letten fernen Posten, Der an die Dunen branden bort den Belt, Der in ber Etsch fruchtbare Thaler fieht, Bis zu der Bache, die ihr Schilderhaus Sat aufgerichtet an ber Raiserburg.

Questenberg.

Was ift ber langen Rebe kurzer Sinn? Buttler.

Daß ber Respekt, bie Neigung, bas Bertrau'n, Das uns bem Friedland unterwürfig macht, Nicht auf ben ersten Besten sich verpflanzt, Den uns der Hof aus Wien herübersendet. Uns ist in treuem Angedenken noch, Wie das Rommando kam in Friedlands Hande. War's etwa kaiserliche Majestät, Die ein gemachtes Heer ihm übergab? Den Kührer nur gesucht zu ihren Truppen? — Noch gar nicht war das Heer. Erschaffen erst Mußt' es der Friedland; er empfing es nicht, Er gab's dem Kaiser! Von dem Kaiser nicht Erhielten wir den Wallenstein zum Feldherrn. So ist es nicht, so nicht! Vom Wallenstein Erhielten wir den Kaiser erst zum Herrn, Er knüpst' uns, er allein, an diese Fahnen.

Es ist nur zur Erinnerung, Herr Kriegerath, Daß Sie im Lager sind und unter Kriegern. — Die Kühnheit macht, die Freiheit den Soldaten. — Bermocht' er ked zu handeln, durft' er nicht Ked reden auch? — Eins geht in's Andre drein. — Die Kühnheit dieses wurd'gen Offiziers,

(Auf Buttlern zeigenb.)

Die jett in ihrem Ziel fich nur vergriff, Erhielt, wo nichts als Ruhnheit retten konnte, Bei einem furchtbarn Aufftand ber Befatung, Dem Raifer' feine Hauptstadt Prag.

(Man bort von ferne eine Kriegsmufit.)

Das find fie!

Die Bachen falutiren - Dies Signal Bebeutet uns, bie Furftin fen herein.

Octavio (zu Questenberg).

So ist auch mein Sohn Max zuruck. Er hat sie Aus Karnthen abgeholt und hergeleitet.

Polani (ju 300).

Gehn wir jufammen bin, fie ju begrußen? 3llo.

Bohl! Last uns geben. Obrift Buttler, tommt! (Bum Detavio.)

Erinnert euch, baß wir vor Mittag noch Mit biefem herrn beim Furften uns begegnen.

# Dritter Auftritt.

Octavio und Questenberg (bie juraableiben).

Questenberg (mit bem Zeichen bes Erstaunens). Was hab' ich horen muffen, Generallieutenant! Welch zügelloser Trot! Was für Begriffe!
— Wenn dieser Geist der allgemeine ist — Octavis.

Drei Biertel ber Armee vernahmen Sie. Gueftenberg.

Weh und! Wo dann ein zweites Heer gleich finden, Um dieses zu bewahren? — Dieser Ilo, fürcht' ich, Denkt noch viel schlimmer, als er spricht. Auch dieser Buttler

Rann feine bofe Meinung nicht verbergen.

#### Octavio.

Empfindlichkeit — gereizter Stolz — nichts weiter! — Diefen Buttler geb' ich noch nicht auf; ich weiß, Wie diefer bose Geist zu bannen ist.

### Questenberg

(voll Unruhe auf: und abgehend).

Nein! das ist schlimmer, o! viel schlimmer, Freund!
Als wir's in Wien uns hatten traumen lassen.
Wir sahen's nur mit Hösslingsaugen an,
Die von dem Glanz des Throns geblendet waren;
Den Feldherrn hatten wir noch nicht gesehn,
Den allvermögenden, in seinem Lager.
Hier ist's ganz anders!
Hier ist kein Kaiser mehr. Der Fürst ist Raiser!
Der Gang, den ich an Ihrer Seite jetz
Durch's Lager that, schlägt meine Hossnung nieder.

Octavio.

Sie sehn nun selbst, welch ein gefährlich Umt Es ist, bas Sie vom Hof mir überbrachten — Wie mislich die Person, die ich hier spiele. Der leiseste Berdacht des Generals, Er wurde Freiheit mir und Leben koften, Und sein verwegenes Beginnen nur Beschleunigen.

# Questenberg.

Wo war die Ueberlegung, Als wir dem Rasenden das Schwert vertraut, Und solche Macht gelegt in solche Hand! Zu stark für dieses schlimmverwahrte Herz War die Versuchung! Hatte sie doch selbst Dem bessern Mann gefährlich werden mussen! Er wird sich weigern, sag' ich Ihnen, Der kaiserlichen Ordre zu gehorchen. — Er kann's und wird's. — Sein unbestrafter Trotz Wird unsre Ohnmacht schimpflich offenbaren. Octavio.

Und glauben Sie, daß er Gemahlin, Tochter Umsonst hieher in's Lager kommen ließ, Gerade jetzt, da wir zum Krieg uns rusten? Daß er die letzten Pfänder seiner Treu' Aus Kaisers Landen führt, das deutet uns Auf einen nahen Ausbruch ber Emporung.

Onestenberg.

Weh' und! und wie dem Ungewitter stehn, Das drohend uns umzieht von allen Enden? Der Reichsfeind an den Grenzen, Meister schon Vom Donaustrom, stets weiter um sich greisend — Im innern Land des Aufruhrs Feuerglocke — Der Bau'r in Wassen — alle Stände schwürig — Und die Armee, von der wir Hilf' erwarten, Versihrt, verwildert, aller Zucht entwöhnt — Vom Staat, von ihrem Kaiser losgerissen, Vom Schwindelnden die schwindelnde geführt, Ein surchtbar Werkzeug, dem verwegensten Der Menschen blind gehorchend hingegeben.

Berzagen wir auch nicht zu fruh, mein Freund! Stets ist die Sprache kecker als die That, Und Mancher, der in blindem Eifer jetzt Zu jedem Aeußersten entschlossen scheint, Find't unerwartet in der Brust ein Herz,
Spricht man des Frevels wahren Namen aus.
Zudem — ganz unvertheidigt sind wir nicht.
Graf Altringer und Gallas, wissen Sie,
Erhalten in der Pflicht ihr kleines Heer —
Berstärken es noch täglich. — Ueberraschen
Kann er uns nicht; Sie wissen, daß ich ihn
Mit meinen Horchern rings umgeben habe;
Bom kleinsten Schritt erhalt' ich Wissenschaft
Sogleich — ja, mir entdeckt's sein eigner Mund.

### Questenberg.

Bang unbegreiflich ift's, daß er den Feind nicht merkt Un feiner Seite.

#### Octavio.

Denken Sie nicht etwa,
Daß ich durch Lugenkunste, gleißnerische
Gefälligkeit in seine Gunst mich stahl,
Durch Heuchelworte sein Vertrauen nahre.
Besiehlt mir gleich die Klugheit und die Pflicht,
Die ich dem Reich, dem Kaiser schuldig bin,
Daß ich mein wahres Herz vor ihm verberge,
Ein falsches hab' ich niemals ihm geheuchelt!
Questenberg.

Es ift bes himmels fichtbarliche Fügung. Octavio.

Ich weiß nicht, was es ist — was ihn an mich Und meinen Sohn so machtig zieht und kettet. Wir waren immer Freunde, Wassenbrüder; Gewohnheit, gleichgetheilte Abenteuer Verbanden uns schon frühe — doch ich weiß Den Tag zu nennen, wo mit einem Mal Sein Herz mir aufging, sein Bertrauen wuchs. Es war ber Morgen vor der Lützner Schlacht — Mich trieb ein boser Traum, ihn aufzusuchen, Ein ander Pferd zur Schlacht ihm anzubieten, Fern von den Zelten, unter einem Baum, Fand ich ihn eingeschlafen. Als ich ihn Erweckte, mein Bedenken ihm erzählte, Sah er mich lange staunend an; drauf siel er Mir um den Hals und zeigte eine Rührung, Wie jener kleine Dienst sie gar nicht werth war. Seit jenem Tag verfolgt mich sein Vertrauen In gleichem Maß, als ihn das meine slieht.

Questenberg.

Sie ziehen Ihren Sohn doch in's Geheimniß? Octavio.

Mein!

# Queftenberg (begierig).

Wie? auch warnen wollen Sie ihn nicht, In welcher schlimmen hand er sich befinde? Octavio.

Ich muß ihn feiner Unschuld anvertrauen. Berstellung ist der offnen Seele fremd; Unwissenheit allein kann ihm die Geistesfreiheit Bewahren, die den Herzog sicher macht.

Queftenberg (beforglich).

Mein wurd'ger Freund! Ich hab' die beste Meinung Bom Oberst Piccolomini — doch — wenn — Bedenken Sic —

# Octavio.

Ich muß ce barauf magen — Still! Da kommt er.

# Vierter Auftritt.

Max Piccolomini. Octavio Piccolomini. Queftenberg.

#### Mar.

Da ift er ja gleich felbst. Willfommen, Bater!
(Er umarmt ibn; wie er sich umwendet, bemerkt er Questems bergen und tritt tait jurad.)
Beschäftigt, wie ich seh'? Ich will nicht storen.

#### Octavio.

Wie, Max? Sieh bicfen Gast boch naher an! Aufmerksamkeit verdient ein alter Freund; Ehrsurcht gebührt dem Boten beines Kaisers.

# Mar (troden).

Bon Questenberg! Willfommen, wenn mas Gutes In's hauptquartier Sie herführt.

Ouestenberg (hat feine Sand vefaßt). Ziehen Sie

Die hand nicht weg, Graf Piccolomini! Ich fasse sie nicht bloß von Meinetwegen, Und nichts Gemeines will ich damit sagen.

(Beider Hande faffenb.)

Octavio — Max Piccolomini! Heilbringend, vorbedeutungevolle Ramen! Nie wird das Glad von Desterreich sich wenden, So lang zwei solche Sterne, segenreich Und schützend, leuchten über seinen Heeren.

Sic fallen aus der Rolle, Herr Minister! Nicht Lobenswegen sind Sie hier; ich weiß, Sie sind geschickt, zu tadeln und zu schelten — Ich will voraus nichts haben vor den Andern. Octavio (zu Max).

Er kommt vom Hofe, wo man mit dem Herzog Richt gang fo wohl zufrieden ift, ale bier.

#### Mar.

Bas gibt's auf's Neu' benn an ihm auszustellen? Daß er fur sich allein beschließt, mas er Allein versieht? Wohl! daran thut er recht, Und wird's dabei auch fein Berbleiben haben. -Er ift nun einmal nicht gemacht, nach Undern Scichmeidig fich zu fügen und zu wenden, Es geht ihm wider die Natur, er fann's nicht. Geworden ift ihm eine herrscherseele, Und ift gestellt auf einen Berricherplat. Bohl une, bag es fo ift! Es konnen fich Mur Benige regieren, ben Berftand Berftandig brauchen — Bohl bem Gangen, findet Sich einmal Giner, ber ein Mittelpunkt Kur viele Tausend wird, ein Salt; - fich binftellt Die eine feste Sanl', an die man sich Mit Luft mag schließen und mit Buversicht. Go Giner ift der Ballenstein, und taugte Dem hof ein Andrer beffer - ber Armee Krommt nur ein Golcher.

# Onestenberg.

Der Armee! Ja wohl!

Und eine Luft ist's, wie er Alles wedt Und starkt und nen belebt um sich herum, Wie jede Kraft sich ausspricht, jede Gabe Gleich deutlicher sich wird in seiner Nahe! Iedwedem zieht er seine Kraft hervor, Die eigenthumliche, und zieht sie groß, Läßt Jeden ganz das bleiben, was er ist; Er wacht nur drüber, daß er's immer sev Um rechten Ort; so weiß er aller Menschen Vermögen zu dem seinigen zu machen.

# Questenberg.

Wer spricht ihm ab, daß er die Menschen kenne, Sie zu gebrauchen wiffe? Ueber'm Herrscher Bergist er nur den Diener ganz und gar, Als war' mit seiner Burd' er schon geboren.

# Mar.

Ift er's benn nicht? Mit jeder Kraft bagu Ift er's, und mit ber Kraft noch obendrein, Buchstäblich zu vollstrecken die Natur, Dem herrschtalent ben herrschplatz zu erobern.

# Questenberg.

So kommt's zulett auf seine Großmuth an, Wie viel wir überall noch gelten follen!

# Mar.

Der feltne Mann will feltenes Bertrauen. Gebt ihm ben Ranm, bas Ziel wird Er fich schen.

# Oneftenberg.

Die Proben geben's.

Ja, so sind sie! Schreckt Sie alles gleich, was eine Tiefe hat; Ift ihnen nirgends wohl, als wo's recht flach ist. Octavio (au Questenderg).

Ergeben Sie sich nur in Gutem, Freund! Mit bem ba werben Sie nicht fertig.

#### Mar.

Da rufen sie ben Geist an in der Noth, Und grauet ihnen gleich, wenn er sich zeigt. Das Ungemeine soll, das Höchste selbst Geschehen wie das Alltägliche. Im Felde Da dringt die Gegenwart — Personliches Muß herrschen, eignes Auge sehn. Es braucht Der Feldherr jedes Große der Natur; So gonne man ihm auch, in ihren großen Berhältnissen zu leben. Das Orakel In seinem Innern, das Lebendige, — Nicht todte Bücher, alte Ordnungen, Nicht modrige Papiere soll er fragen.

Mein Sohn! Laß uns die alten, engen Ordnungen Gering nicht achten! Köfilich unschätzbare Gewichte sind's, die ber bedrängte Mensch An seiner Dränger raschen Willen band; Denn immer war die Willführ fürchterlich — Der Weg der Ordnung, ging er auch durch Krümmen, Er ist kein Umweg. Grad aus geht des Bliges, Geht des Kanonballs fürchterlicher Pfad — Schnell, auf dem nächsten Wege, langt er an,

Macht fich zermalmend Plat, um zu zermalmen. Mein Sohn! die Strafe, die der Mensch befahrt. Borauf ber Segen mandelt, Diese folgt Der Kluffe Lauf, der Thaler freien Krummen, Umgeht bas Beigenfeld, ben Rebenbugel, Des Eigenthums gemeffne Grenzen ehrend -So führt fie fpater ficher boch gum Biel.

Queftenberg.

D! boren Sie den Water — boren Sie Ibn, ber ein helb ift und ein Menfch zugleich. Octavio.

Das Kind bes Lagers spricht aus bir, mein Gobn. Ein funfzehnjahr'ger Rrieg hat dich erzogen, - Du haft ben Frieden nie gefehn! Es gibt . Noch bobern Werth, mein Cobn, ale friegerischen; Im Rriege selber ift bas Lette nicht ber Rrieg. Die großen, schnellen Thaten ber Gewalt, Des Augenblick erstaunenswerthe Bunder, Die find es nicht, die bas Begludenbe, Das rubig, machtig Dauernbe erzeugen. In haft und Gile bauet ber Golbat Bon Leinwand feine leichte Stadt; ba wird Ein augenblidlich Braufen und Bewegen, Der Markt belebt fich, Stragen, Rluffe find Bedeckt mit Fracht, es ruhrt fich bas Gewerbe. Doch eines Morgens plothich fiehet man Die Zelte fallen, weiter ruckt die horbe, Und ausgestorben, wie ein Kirchhof, bleibt Der Acter, bas zerstampfte Saatfeld liegen, Und um bes Jahres Ernte ift's gethau.

D! laß ben Kaifer Frieden machen, Bater! Den blut'gen Lorbeer geb' ich hin mit Freuden Für's erste Beilchen, das der März uns bringt, Das duft'ge Pfand der neuverjüngten Erde. Octavio.

Wie wird bir? Was bewegt bich fo auf einmal? Mar.

Ich hab' den Frieden nie gesehn? — Ich hab' ihn Gesehen, alter Bater, eben komm' ich —
Ietzt eben davon her — es sührte mich Der Weg durch Länder, wo der Krieg nicht hin Gekommen. — D! das Leben, Bater, hat Reize, die wir nie gekannt. — Wir haben Des schönen Lebens de Küste nur Wie ein umirrend Räubervolk besahren, Das in sein dumpsig enges Schiff gepreßt, Im wüsten Weer mit wüsten Sitten haust, Bom großen Land nichts als die Buchten kennt, Wo es die Diebeslandung wagen darf.
Was in den innern Thälern Köstliches Das Land verbirgt, o! davon — davon ist Auf unster wilden Fahrt uns nichts erschienen.

Octavis (wird aufmertfam).

Und batt' es biefe Reife bir gezeigt? Mar.

Es war die erste Muße meines Lebens. Sag' mir, was ist ber Arbeit Ziel und Preis, Der peinlichen, die mir die Jugend stahl, Das Herz mir de ließ und unerquickt Den Geist, den keine Bildung noch geschmucket? Denn dieses Lagers larmendes Gewühl, Der Pferde Wichern, der Trompete Schmettern, Des Dienstes immer gleichgestellte Uhr, Die Wassenübung, das Kommandowort, Dem herzen gibt es nichts, dem lechzenden; Die Seele sehlt dem nichtigen Geschäft — Es gibt ein andres Glack und andre Freuden.

#### Octavio.

Biel lerntest bu auf biesem turgen Beg, mein Sohn! Mar.

O schöner Tag, wenn endlich der Solbat In's Leben beimkehrt, in die Menschlichkeit, Bum froben Bug die Kahnen fich entfalten, Und heimwarts schlägt ber fanfte Friedensmarfch. Wenn alle Sute fich und Selme schmuden Mit grunen Mai'n, bem letten Raub ber Kelber! Der Städte Thore geben auf von selbst, Nicht die Petarde braucht fie mehr zu sprengen; Von Menschen find die Balle rings erfullt, Bon friedlichen, die in die Lufte grußen, -Bell klingt von allen Thurmen das Gelaut, Des blut'gen Tages frohe Besper schlagend. Aus Dorfern und aus Stadten wimmelnd ftromt Ein jauchzend Bolf, mit liebend emfiger Budringlichkeit bes heeres Fortzug hindernd -Da schüttelt, froh des noch erlebten Tags, Dem beimgekehrten Sohn ber Greis die Sande. Ein Fremdling tritt er in fein Eigenthum, Das langft verlaff'ne, ein; mit breiten Meften

Deckt ihn ber Baum bei seiner Wiederkehr, Der sich zur Gerte bog, als er gegangen, Und schamhaft tritt als Jungfrau ihm entgegen, Die er einst an der Amme Brust verließ. D! glucklich, wem dann auch sich eine Thur, Sich zarte Arme sanft umschlingend öffnen — Guestenberg (gerührt).

D! baß Sie von ferner, ferner Zeit, Und nicht von morgen, nicht von heute sprechen!

(mit Seftigfeit fich ju ihm wendenb). Ber sonst ist Schuld baran, ale ihr in Bien? Ich will's nur frei gesteben, Questenberg! Als ich vorbin Sie stehen fab, es prefte Der Unmuth mir bas Innerste zusammen -Ihr send es, die den Frieden hindern, ihr! Der Krieger ift's, ber ibn erzwingen muß. Dem Kursten macht ibr's Leben sauer, macht Ihm alle Schritte schwer, ihr schwärzt ihn an -Marum? Beil an Europa's großem Beften Ihm mehr liegt als an ein paar Hufen Landes, Die Destreich mehr hat oder weniger -Ihr macht ihn jum Emporer und, Gott weiß! Bu was noch mehr, weil er die Sachsen schont, Beim Feind Bertrauen ju erweden fucht, Das boch der einz'ge Weg jum Frieden ift; Denn hort der Krieg im Rriege nicht ichon auf, Mober foll Friede fommen? Geht nur, geht! Wie ich das Gute liebe, haff ich euch -Und hier gelob' ich's an, verspritzen will ich

Für ihn, für diesen Wallenstein, mein Blut, Das letzte meines Herzens, tropfenweis', eh' baß Ihr über seinen Fall frohlocken sollt! —

(Er geht ab.)

# Fünfter Auftritt.

Queftenberg. Octavio Diccolomini.

# Queftenberg.

D weh und! Steht es fo?

(Dringend und ungebulbig.) Freund, und wir laffen ihn in biefem Wahn Dahingehn, rufen ihn nicht gleich Zurud, daß wir die Augen auf der Stelle Ihm offnen?

#### Octavio

(aus einem tiefen Nachbeneen zu fich tommenb). Mir hat er fie jetzt geoffnet, Und mehr erblick' ich, als mich freut. Questenberg.

Bas ift ce, Freund?

Octavio.

Fluch über biese Reise!

Questenberg.

Wie so? Was ist es?

Octavis.

Rommen Sic! 3ch muß

Sogleich die ungludselige Spur verfolgen, Mit meinen Augen sehen — Kommen Sie — (Will ihn fortfahren.)

# Queftenberg.

Bas benn? Bobin?

Octavis (preffirt).

Bu ihr!

Questenberg.

3u —

Octavis (forrigirt fic).

Bum herzog! Gebn wir. D! ich fürchte Alles. Ich feb' bas Retz geworfen über ibn, Er tommt mir nicht jurud, wie er gegangen.

Questenberg.

Erklaren Sie mir nur -

#### Octavio.

Und konnt' ich's nicht Borhersehn? Nicht die Reise hintertreiben? Warum verschwieg ich's ihm? — Sie hatten Recht, Ich mußt' ihn warnen — Jeto ist's zu spat.

Onestenberg.

Was ist zu spat? Besinnen Sie sich, Freund, Daß Sie in lauter Rathseln zu mir reben. Octavis (gefaster).

Wir gehn zum Herzog. Kommen Sie! Die Stunde Ruckt auch heran, die er zur Audienz Bestimmt hat. Kommen Sie! — Verwünscht! dreimal verwünscht sep diese Reise! (Er suhrt ihn weg, der Borbang fallt.)

# Bweiter Aufzug.

Saal beim Bergog von Friedlanb.

# Croter Auftritt.

Bediente fegen Stuhle und breiten Fußteppiche aus. Gleich barauf Seni, ber Aftrolog, wie ein italienischer Doktor schwarz und etwas phantastisch gekleibet. Er tritt in die Mitte des Saals, ein weißes Stabchen in der Hand, womit er die Himmelsgegenden bezeichnet.

### Bedienter

(mit einem Rauchfaß herumgehenb). Greift an! Macht, daß ein Ende wird! Die Bache Ruft in's Gewehr. Sie werden gleich erscheinen. Bweiter Bedienter.

Warum benn aber ward die Erkerstube, Die rothe, abbestellt, die doch so leuchtet? Erster Bedienter.

Das frag' ben Mathematikus. Der fagt, Es fep ein Ungluckszimmer.

Bweiter Bedienter.

Marrenpoffen!

Das heißt die Leute scheren. Saal ist Saal. Bas kann ber Ort viel zu bebeuten haben!

#### Seni (mit Gravitat).

Mein Sohn, nichts in der Welt ist unbedeutend. Das Erste aber und Hauptsächlichste Bei allem ird'schen Ding ist Ort und Stunde.

Dritter Bedienter.

Laß bich mit bem nicht ein, Nathanael! Muß ihm der Herr doch selbst den Willen thun. Seni (abbit die Stable).

Elf! Eine bbse Jahl. Zwölf Stuble sett! Imblf Zeichen hat der Thierkreis, Funf und Sieben; Die heil'gen Jahlen liegen in der Zwölfe. Bweiter Bedienter.

Bas habt ihr gegen Elf? Das laßt mich wiffen. Seni.

Elf ist die Sunde. Elfe überschreitet Die zehn Gebote.

Bweiter Bedienter.

So? Und warum neunt ihr

Die Funfe eine beil'ge Babl?

Seni.

Kunf ist

Des Menschen Seele. Wie der Meusch aus Guten Und Bosem ist gemischt, so ist die Funfe Die erste Zahl aus Grad und Ungerade. Erster Bedienter.

Der Marr!

# Dritter Bedienter.

Ei, laß ihn doch! Ich bor' ihm gerne zu, Denn Mancherlei doch benkt fich bei den Worten.

# Bweiter Bedienter.

hinweg! Sie kommen! Da jur Seitenthur binaus! (Gie eilen fort, Geni folgt langfam.)

# Bweiter Auftritt.

Wallenftein. Die Gerzogin.

### Wallenstein.

Mun, herzogin? Sie haben Wien berührt, Sich vorgestellt der Konigin von Ungarn? Herzogin.

Der Raiserin auch. Bei beiben Majestäten Sind wir zum handfuß zugelaffen worben.

Wie nahm man's auf, baß ich Gemablin, Tochter Bu biefer Winterszeit in's Felb beschieden? Berzogin.

Ich that nach Ihrer Borschrift, führte an, Sie hatten über unser Kind bestimmt, Und mochten gern dem kunftigen Gemahl Noch vor dem Feldzug die Berlobte zeigen.

Muthmaßte man die Bahl, die ich getroffen? Bergogin.

Man munschte wohl, sie mocht' auf keinen fremben, Noch lutherischen Herrn gefallen senn.

Wallenstein.

Bas munichen Sie, Elifabeth?

# Bergogin.

Ihr Wille, wiffen Sie, war stets der meine. Wallenstein (nach einer Paufe).

Nun — Und wie war die Aufnahm' sonst am Hofe?
(Gerzogin schlägt die Augen nieder und schweigt.) \*\*
Berbergen Sie mir nichts — Wie war's damit?
Herzogin.

D! mein Gemahl — Es ift nicht Alles mehr Wie fonft — Es ift ein Manbel vorgegangen. Wallenftein.

Wie? Ließ man's an ber alten Achtung fehlen? Berzogin.

Nicht an der Achtung. Würdig und voll Anstand War das Benehmen — Aber an die Stelle Huldreich vertraulicher Herablassung War seierliche Förmlichkeit getreten. Ach! und die zarte Schonung, die man zeigte, Sie hatte mehr vom Mitleid als der Gunst. Nein! Herzog Albrechts fürstliche Gemahlin, Graf Harrachs edle Tochter hätte so — Nicht eben so empfangen werden sollen!

Man schalt gewiß mein neuestes Betragen? Berzogin.

D hatte man's gethan! — Ich bin's von lang ber Gewohnt, Sie zu entschuldigen, zufrieden Zu sprechen die entrüsteten Gemuther — Nein, Niemand schalt Sie — Man verhüllte sich In ein so lastend feierliches Schweigen. Uch! hier ist kein gewöhnlich Mißverständniß, keine

Borübergehende Empfindlichkeit — Etwas Ungläcklich : Unersetzliches ist Geschehn — Soust pflegte mich die Königin Bon Ungarn immer ihre liebe Muhme Zu nennen, mich beim Abschied zu umarmen.

Jett unterließ fie's?

## Bergogin

(ihre Thranen trodnend, nach einer Paufe).

Sie umarmte mich,

Doch erst als ich ben Urlaub schon genommen, schon Der Thure zuging, kam sie auf mich zu, Schnell, als besanne sie sich erst, und brudte Mich an ben Bufen, mehr mit schmerzlicher Als zärtlicher Bewegung.

Wallenstein (ergreift ihre Sand). Raffen Sie fich! -

Wie war's mit Eggenberg, mit Lichtenstein Und mit den andern Freunden?

Bergogin (ben Ropf fcoatteinb). Reinen fab ich.

#### Wallenstein.

Und ber hispanische Conte Ambaffabor, Der sonst so warm fur mich zu sprechen pflegte?

## Berzogin.

Er hatte feine Junge mehr fur Sie.

#### Wallenstein.

Die Sonnen also scheinen uns nicht mehr; Fortan muß eignes Feuer uns erleuchten.

Schiller's fammtl. Werte, IV. Bb.

# Berzogin.

Und mar' es? Theurer Herzog, mar's an bem, Bas man am Hofe leife fluftert, fich Im Lande laut erzählt — Bas Pater Lamormain Durch ein'ge Binke —

Wallenstein (fonen).

Lamormain! Bas fagt ber?

# Bergogin.

Man zeihe Sie verwegner Ueberschreitung Der anvertrauten Vollmacht, freventlicher Berhohnung hochster, kaiserlicher Besehle. Die Spanier, der Bayern stolzer Herzog, Stehn auf als Kläger wider Sie — Ein Ungewitter zieh' sich über Ihnen Zusammen, noch weit drohender als jenes, Das Sie vordem zu Regensburg gestürzt. Man spreche, sagt er — ach! ich kann's nicht sagen —

Nun?

# Bergogin.

Bon einer zweiten (fie ftodt).

Wallenstein.

Zweiten —

Herzogin.

Schimpflichern

- Abfetzung.

٠,

## Wallenstein.

Spricht man?

(Szeftig bewegt burch bas Zimmer gehenb.) D! sie zwingen mich, sie ftoßen Gewaltsam, wiber meinen Willen, mich hinein.

## Herzogin

O, wenn's noch Zeit ist, mein Gemahl! — wenn es Mit Unterwerfung, mit Nachgiebigkeit
Rann abgewendet werden — Geben Sie nach —
Gewinnen Sie's dem stolzen Herzen ab,
Es ist Ihr Herr und Raiser, dem Sie weichen.
D! lassen Sie es länger nicht gescheh'n,
Daß häm'sche Bosheit Ihre gute Absicht
Ourch giftige, verhaßte Deutung schwätze.
Mit Siegeskraft der Wahrheit steh'n Sie auf,
Die Lügner, die Berläumder zu beschämen!
Wir haben so der guten Freunde wenig.
Sie wissen's! Unser schnelles Glück hat uns
Dem Haß der Menschen bloßgestellt — Was sind wir,
Wenn kaiserliche Hulb sich von uns wendet!

# Dritter Auftritt.

Gräfin Terziky, welche bie Pringeffin Thekla an ber Sand fabrt, gu ben Vorigen.

#### Gräfin.

Wie, Schwester? Bon Geschäften schon die Rebe, Und, wie ich seh', nicht von erfreulichen, Eh' er noch seines Kindes froh geworden? Der Freude gehört der erfte Augenblick. hier, Bater Friedland! bas ift beine Tochter!

(Thefla nabert fich ihm schachtern, und will fich auf seine hand beugen; er empfangt fie in seinen Armen, und bleibt einige Beit in ihrem Anschauen verloren fteben.)

#### Wallenstein.

Ja! Schon ift mir die Hoffnung aufgegangen. Ich nehme fie jum Pfande großern Glucks.

#### Bergogin.

Ein zartes Rind noch war sie, als Sie gingen, Das große Heer bem Raifer aufzurichten. Hernach, als Sie vom Feldzug heimgekehrt Aus Pommern, war die Tochter schon im Stifte, Wo sie geblieben ist bis jetzt.

#### Wallenstein.

Indeß

Wir hier im Feld' gesorgt, sie groß zu machen, Das hochste Irdische ihr zu ersechten, hat Mutter Natur in stillen Klostermauern Das Ihrige gethan, bem lieben Kind Aus freier Gunst das Göttliche gegeben, Und führt sie ihrem glanzenden Geschick Und meiner Hoffnung schon geschmuckt entgegen.

herzogin (jur Pringeffin).

Du hattest beinen Bater wohl nicht wieber Erkannt, mein Rind? Raum zähltest bu acht Jahre, Als du sein Angesicht zuletzt gesehn.

#### Chekla.

Doch, Mutter, auf ben erften Blid - Mein Bater

Ţ

hat nicht gealtert — Wie fein Bild in mir gelebt, So fteht er blubend jetzt vor meinen Augen. Wallenstein (gur Herzogin).

Das holde Kind! Wie fein bemerkt und wie Berständig! Sieh, ich zurnte mit dem Schicksal, Daß mir's den Sohn versagt, der meines Namens Und meines Glückes Erbe könnte senn, In einer stolzen Linie von Fürsten Mein schnell verlöschtes Dasenn weiter leiten. Ich that dem Schicksal Unrecht. Hier auf dieses Jungfräulich blühnde Haupt will ich den Kranz Des kriegerischen Lebens niederlegen; Micht für verloren acht' ich's, wenn ich's einst, In einen königlichen Schmuck verwandelt, Um diese schöne Stirne flechten kann.

(Er halt fie in feinen Armen, wie Viccolomini bereintritt.)

# Dierter Auftritt.

Max Piccolomini, und bath barauf Graf Terzky

Gräfin.

Da kommt ber Paladin, ber uns beschützte.

Sen mir willkommen, Max! Stete warft bu mir Der Bringer irgend einer schonen Freude,

Und, wie das gludlichste Gestirn bes Morgens, Führst du die Lebenssonne mir herauf. Mar.

Mein General -

#### Wallenstein.

Bis jetzt war es ber Kaifer, Der dich durch meine Hand belohnt. Heut' haft du Den Vater dir, den glucklichen, verpflichtet, Und diese Schuld muß Friedland selbst bezahlen.

Mein Fürst! Du eilest sehr, sie abzutragen.
Ich komme mit Beschämung, ja, mit Schmerz;
Denn kaum bin ich hier angelangt, hab' Mutter
Und Tochter beinen Armen überliesert,
So wird aus beinem Marstall, reich geschirrt,
Ein prächt'ger Jagdzug mir von dir gebracht,
Für die gehabte Müh' mich abzulohnen.
Ja, ja, mich abzulohnen. Eine Müh',
Ein Amt bloß war's! Nicht eine Gunst, für die
Ich's vorschnell nahm, und dir schon vollen Herzens
U banken kam — Nein, so war's nicht gemeint,
Daß mein Geschäft mein schönstes Glück sehn sollte!

(Terzty tritt herein und übergibt dem Herzog Briefe, welche
bieser schnell erbricht.)

#### Gräfin (ju Mar)

Belohnt er Ihre Muhe? Seine Freude Bergilt er Ihnen. Ihnen steht es an, So zart zu benken; meinem Schwager ziemt's, Sich immer groß und fürstlich zu beweisen. Thekla.

So mußt' auch ich an feiner Liebe zweifeln,

Denn seine gutigen Sanbe schmudten mich, Noch eh' bas herz bes Baters mir gesprochen. Max.

Ja, er muß immer geben und beglücken!

(Er ergreift der Herzogin Hand, mit steigender Wärme.)
Was dank' ich ihm nicht alles — o! was sprech' ich Nicht alles aus in diesem theuren Namen Friedland! Zeitlebens soll ich ein Gefangner senn Von diesem Namen — darin blühen soll Mir jedes Glück und jede schöne Hoffnung — Fest, wie in einem festen Zauberringe, halt Das Schicksal mich gedannt in diesem Namen.

## Gräfin

(welche unterbeffen ben herzog forgfaltig beobachtet, bemerkt, baß er bei ben Briefen nachbentenb geworben).

Der Bruder will allein fenn. Last uns geben.

#### Wallenftein

(wendet sich schnell um, fast sich, und spricht better zur Lerzogin). Noch einmal, Fürstin, heiß' ich Sie im Feld willkommen. Sie sind die Wirthin dieses Hofs — Du, Max, Wirst diesmal noch dein altes Amt verwalten, Indes wir hier des Herrn Geschäfte treiben.
(Max Piccolomini bietet der Herzogin den Arm, Grafin führt die Prinzessin ab.)

Terzky (ihm nachrufend). Berfaumt nicht, der Berfammlung beizuwohnen.

# Fünfter Auftritt.

# Wallenftein. Tergky.

#### Wallenstein

(in tiefem Rachdenfen gu fich felbft).

Sie hat ganz recht gesehn — So ist's, und stimmt Bollkommen zu ben übrigen Berichten — Sie haben ihren letzten Schluß gefaßt In Wien, mir ben Nachfolger schon gegeben. Der Ungarn König ist's, ber Ferdinand, Des Kaisers Schnlein, ber ist jetzt ihr Heiland, Das neu aufgehende Gestirn! Mit uns Gedenkt man fertig schon zu sepn, und wie Ein Abgeschiedner sind wir schon beerbet. Drum keine Zeit verloren!

(Inbem er fich umwendet, beinerft er ben Terzty und gibt ibm einen Brief.)

Graf Altringer läßt sich entschuldigen, Auch Gallas — Das gefällt mir nicht.

Terzkn.

Und wenn bu

Noch langer faumft, bricht Giner nach bem Andern. Wallenstein.

Der Altringer hat die Inroler Paffe.
Ich muß ihm Einen schicken, daß er mir Die Spanier aus Mailand nicht herein laßt.
— Nun! der Sefin, der alte Unterhandler, hat sich ja kurzlich wieder blicken lassen.
Was bringt er uns vom Grafen Thurn?

## Terzky.

Der Graf entbietet bir,

Er hab' ben schwed'schen Kanzler aufgesucht Zu halberstadt, wo jeto ber Convent ist; Der aber sagt, er sen es mub', und wolle Nichts weiter mehr mit dir zu schaffen haben.

Bie so?

#### Cerzky.

Es sen dir nimmer Ernst mit beinen Reben, Du wollst die Schweben nur zum Narren haben, Dich mit den Sachsen gegen sie verbinden, Am Ende sie mit einem elenden Stuck Geldes Abfertigen.

#### Wallenstein.

So! Meint er wohl, ich soll ihm Ein schones deutsches Land zum Raube geben, Daß wir zuletzt auf eignem Grund und Boden Selbst nicht mehr herren sind? Sie muffen fort, Fort, fort! Wir brauchen keine solche Nachbarn.

## Terzkn.

Gonn' ihnen doch bas Flecken Land, geht's ja Nicht von dem beinen! Was bekummert's dich, Wenn du das Spiel gewinnest, wer es zahlt.

## Wallenstein.

Fort, fort mit ihnen! — Das verstehst du nicht. Es soll nicht von mir heißen, daß ich Deutschland Zerstücket hab', verrathen an den Fremdling, Um meine Portion mir zu erschleichen. Mich soll das Reich als seinen Schirmer ehren,

Reichsfürstlich mich erweisend, will ich wurdig Mich bei bes Reiches Fürsten niedersetzen. Es soll im Reiche keine fremde Macht Mir Wurzel fassen, und am wenigsten Die Gothen sollen's, diese Hungerleider, Die nach dem Segen unsers beutschen Landes Mit Neidesblicken raubbegierig schauen. Beistehen soll'n sie mir in meinen Planen, Und bennoch nichts dabei zu fischen haben.

## Tergkn.

Doch mit den Sachsen wirst du ehrlicher Berfahren? Sie verlieren die Geduld, Beil du so krumme Bege machst — Bas sollen alle diese Masken? Sprich! Die Freunde zweiseln, werden irr' an dir — Der Oxenstirn, der Arnheim, keiner weiß, Was er von deinem Idgern halten soll. Am End' bin ich der Lügner; Alles geht Durch mich. Ich hab' nicht einmal deine Handschrift.

#### Wallenstein.

3ch geb' nichts Schriftliches von mir, bu weißt's.

#### Cergkn.

Woran erkennt man aber beinen Ernst, Wenn auf bas Wort die That nicht folgt? Sag' selbst. Was du bisher verhandelt mit dem Feind, Hatt' alles auch recht gut geschehn seyn können, Wenn du nichts mehr damit gewollt, als ihn Zum Besten haben.

#### Wallenstein

(nach einer Paufe, inbem er ihn fcharf anfieht). Und woher weißt du, daß ich ihn nicht wirklich Bum Besten habe? Daß ich nicht euch alle Bum Beften habe? Rennst bu mich fo gut? Ich wußte nicht, daß ich mein Innerftes Dir aufgethan - Der Raifer, es ift mahr, Sat ubel mich behandelt! - Benn ich wollte, Ich konnt' ihm recht viel Bofes bafur thun. Es macht mir Freude, meine Dacht zu kennen; Db ich sie mirklich brauchen werde, bavon, bent' ich, Beift bu nicht mehr ju fagen, als ein Undrer.

Terzkn.

So hast bu stets bein Spiel mit uns getrieben!

# Sechster Auftritt.

Illo gu ben Vorigen.

#### Wallenstein.

Wie steht es draußen? Sind fie vorbereitet? Allo.

Du find'ft fie in der Stimmung, wie du wunscheft. Sie wiffen um bes Raifers Forberungen Und toben.

Wallenstein.

Wie erklart sich Isolan?

#### Mo.

Der ift mit Leib und Scele bein, seitbem bu Die Pharobant ihm wieder aufgerichtet.
Wallenstein.

Wie nimmt fich der Kolalto? Hast du bich Des Deodat und Tiefenbach versichert? Illo.

Was Piccolomini thut, bas thun fie auch.

So, meinst du, kann ich was mit ihnen wagen? 3llo.

- Benn du der Piccolomini gewiß bift. Wallenstein.

Wie meiner felbft. Die laffen nie bon mir. Cerzky.

Doch wollt' ich, baß bu bem Octavio, Dem Fuchs, nicht fo viel trautest. Wallenstein.

Lehre du

Mich meine Leute kennen. Sechzehnmal Bin ich zu Feld' gezogen mit dem Alten,
— Zudem — ich hab' sein Horostop gestellt, Wir sind geboren unter gleichen Sternen — Und kurz —

#### (Gebeimnigvoll.)

Es hat damit sein eigenes Bewenden.

Wenn du mir also gut sagst für die Andern — 3110.

Es ift nur Gine Stimme unter Allen:

Du burfft bas Regiment nicht nieberlegen. Sie werben an bich beputiren, bor' ich. Wallenstein.

Wenn ich mich gegen fie verpflichten foll, Co muffen fie's auch gegen mich.

Mo.

Berfteht fich.

## Wallenstein.

Parole muffen fie mir geben, eiblich, schriftlich, Sich meinem Dienst zu weihen, unbebingt. Illo.

Warum nicht?

## Cerzkn.

Unbebingt? Des Kaisers Dienst, Die Pflichten gegen Destreich werben sie Sich immer vorbehalten.

· Wallenstein (ben Ropf fcoatteinb).

Unbedingt

Muß ich fie haben. Richts von Borbehalt! 3llo.

Ich habe einen Einfall — Gibt uns nicht Graf Terzen ein Bankett heut' Abend? Terzen.

Ja,

Und alle Generale find geladen.

Ilo (jum Ballenftein).

Sag! Willst du vollig freie hand mir laffen? Ich schaffe bir das Wort ber Generale, So wie bu's wunschest.

#### Wallenstein.

Schaff mir ihre Handschrift! Wie du dazu gelangen magst, ist beine Sache.

Und wenn ich bir's nun bringe, Schwarz auf Beiß, Daß alle Chefs, bie bier zugegen find, Dir blind sich überliefern — willst bu bann Ernst machen endlich, mit beherzter That Das Gluck versuchen?

#### Wallenstein.

Schaff' mir bie Berschreibung!

Bebenke, was du thust! Du kannst des Kaisers Begehren nicht erfüllen — kannst das Heer Nicht schwächen lassen — nicht die Regimenter Jum Spanier stoßen lassen, willst du nicht Die Macht auf ewig aus den Händen geben. Bedenk' das Andre auch! Du kannst des Kaisers Besehl und eruste Ordre nicht verhöhnen, Nicht länger Ausstucht suchen, temporisiren, Wilst du nicht sormlich brechen mit dem Hos. Entschließ' dich! Willst du mit entschloss ner That Zuvor ihm kommen? Willst du, ferner zögernd, Das Aeußerste erwarten?

## Wallenstein.

Das geziemt fich,

Eh' man bas Aeußerste beschließt!

D, nimm ber Stunde mahr, eh' fie entschlupft! So felten kommt ber Augenblid im Leben,

Der wahrhaft wichtig ist und groß. Entscheidung foll geschehen, ba muß Bieles Sich gludlich treffen und zusammenfinden, — Und einzeln nur, zerftreuet zeigen fich Des Gludes Faben, die Gelegenheiten, Die nur in Ginem Lebenspunkt gusammen Bebrangt, ben schweren Fruchtefnoten bilben. Sieh! wie entscheidend, wie verhangnifvoll Sich's jetzt um bich zusammenzieht! - Die Baupter Des heers, die besten, trefflichsten, um bich, Den koniglichen Kuhrer, ber versammelt, Mur beinen Wint erwarten fie - D! lag Sie fo nicht wieber auseinander geben So einig führst du fie im ganzen Lauf Des Rrieges nicht jum 3weitenmal jusammen. Die hohe Klut ist's, die das schwere Schiff Bom Strande bebt - Und jedem Einzelnen Bachet bas Gemuth im großen Strom ber Menge. Sett baft bu fie, jett noch! Balb fprengt ber Rrieg Sie wieber auseinander, babin, borthin -In eignen kleinen Sorgen und Intreffen Berftreut fich ber gemeine Geift. Wer beute, Bom Strome fortgeriffen, fich bergift, Wird nuchtern werben, fieht er fich allein, Rur feine Ohnmacht fuhlen und geschwind Umlenken in die alte, breitgetretne Kahrstraße ber gemeinen Pflicht, nur wohl Behalten unter Dach zu kommen suchen. Wallenstein.

Die Zeit ift noch nicht ba.

Terzkn.

Co fagft bu immer.

Wann aber wird ce Zeit fenn? Wallenstein.

Wenn ich's fage.

3llo.

D! bu wirst auf die Sternen Stunde warten, Bis dir die irdische entstieht! Glaub' mir, In beiner Brust sind beines Schickfals Sterne. Bertrauen zu dir selbst, Entschlossenheit Ist beine Benus! Der Malesicus, Der einz'ge, ber dir schadet, ist der 3 weifel.

Du red'st, wie bu's verstehst. Wie oft und vielmals Erklart' ich bir's! - Dir flieg ber Jupiter Sinab, bei ber Geburt, ber helle Gott; Du kannst in die Geheimnisse nicht schauen. Mur in ber Erde magft du finfter mublen, Blind, wie der Unterirdische, der mit dem bleichen Bleifarb'nen Schein in's Leben bir geleuchtet. Das Irdische, Gemeine magft bu febn, Das Nachste mit dem Nachsten klug verknupfen; Darin vertrau' ich bir und glaube bir. Doch, was geheimnisvoll bedeutend webt Und bildet in den Tiefen der Natur, -Die Geisterleiter, die aus dieser Belt bes Staubes Bis in die Sternenwelt, mit taufend Sproffen, Hinauf fich baut, an der die himmlischen -Gewalten wirkend auf und nieder mandeln, - Die Rreise in den Rreisen, die sich eng

Und enger ziehn um die central'sche Sonne — Die sieht das Ang' nur, das entsiegelte, Der hellgebornen, heitern Joviskinder.

(Nachdem er einen Sang burch ben Saal gemacht, bleibt er stehen und fahrt fort.)

Die himmlischen Gestirne machen nicht Bloß Tag und Nacht, Frühling und Sommer — nicht Dem Samann bloß bezeichnen sie die Zeiten Der Aussaat und ber Ernte. Auch des Menschen Thun Ist eine Aussaat von Verhängnissen, Gestreuet in der Zukunft dunkles Land, Den Schicksakchten hoffend übergeben. Da thut es Noth, die Saatzeit zu erkunden, Die rechte Sternenstunde auszulesen, Des himmels häuser forschend zu durchspuren, Db nicht der Feind des Wachsens und Gedeihens In seinen Eden schadend sich verberge.

Drum last mir Zeit. Thut ihr indes das Eure. Ich kann jetzt noch nicht sagen, was ich thun will. Nachgeben aber werd' ich nicht. Ich nicht! Absetzen sollen sie mich auch nicht — Darauf Berlast euch.

Rammerdiener (comme). Die herrn Generale. Wallenstein.

Lag fie tommen.

8

#### Terzkn.

Billft du, baß alle Chefs zugegen fenen? Wallenstein.

Das braucht's nicht. Beide Piccolomini, Schiller's sammtl. Berte. IV. Bb.

Maradas, Buttler, Forgatsch, Deobat, Karassa, Folani mbgen kommen.

(Tergen geht hinaus mit bem Kammerbiener.) Wallenstein (ju Suo).

Haft du den Questenberg bewachen laffen? Sprach er nicht Einige ingeheim?

Illo.

Ich hab' ihn scharf bewacht. Er war mit Riemand Als dem Octavio.

# Siebenter Auftritt.

Vorige, Questenberg, beibe Piccolomini, Buttler, Isolani, Maradas und noch drei andere Generale treten herein. Auf ben Wint bes Generals nimmt Questenberg ihm grad gegenüber Plas, die Andern folgen nach ihrem Range. Es herrscht eine augenblickliche Stille.

## Wallenstein.

Ich hab' den Inhalt Ihrer Sendung zwar Bernommen, Questenberg, und wohl erwogen, Auch meinen Schluß gefaßt, den nichts mehr andert. Doch, es gebührt sich, daß die Kommandeurs Aus Ihrem Mund des Kaisers Willen hören — Gefall' es Ihnen benn, sich Ihres Auftrags Bor diesen edeln häuptern zu entledigen.

#### Onestenberg.

3ch bin bereit, boch bitt' ich zu bedenken,

Daß kaiferliche herrschgewalt und Burde Aus meinem Munde spricht, nicht eigne Ruhnheit. Wallenstein.

Den Eingang spart!

Questenberg.

Als Seine Majestat,

Der Raifer, ihren muthigen Armeen Ein ruhmgefrontes, friegserfahrnes Saupt Geschenkt in ber Person bes Bergogs Friedland, Geschah's in frober Zuversicht, bas Glud Des Krieges schnell und gunftig umzuwenden. Auch war der Anfang ihren Bunschen hold, Gereiniget war Bobeim von den Sachsen, Der Schweden Siegeslauf gehemmt - es schopften Auf's Neue leichten Athem diese Lander, Als Herzog Kriedland die zerstreuten Keindesbeere Berbei von allen Stromen Deutschlands zog, Berbei auf Ginen Sammelplat beschwor Den Rheingraf, Bernhard, Banner, Drenftirn, Und jenen nie besiegten Ronig selbst, Um endlich bier im Angesichte Nurnberge Das blutig große Kampfipiel zu entscheiben. Wallenstein.

Bur Sache, wenn's beliebt!

Queftenberg.

Ein neuer Beift

Berkundigte fogleich ben neuen Feldherrn. Richt blinde Buth mehr rang mit blinder Buth; In hellgeschiednem Kampfe sah man jetzt Die Festigkeit der Kuhnheit widerstehn,

Und weise Runft die Tapferkeit ermüben. Bergebens lockt man ihn jur Schlacht; er grabt Sich tief und tiefer nur im Lager ein, Als galt' es, bier ein ewig Saus zu grunden. Bergweifelnd endlich will ber Ronig fturmen; Bur Schlachtbank reißt er feine Bolker bin, Die ihm des hungers und der Seuchen Buth . Im leichenvollen Lager langfam tobtet. Durch ben Berhack bes Lagers, hinter welchem Der Tod aus taufend Rohren lauert, will Der Niegehemmte fturmend Bahn fich brechen. Da ward ein Angriff und ein Widerstand, Wie ihn kein glucklich Auge noch gesehn. Berriffen endlich führt fein Bolt ber Ronig Bom Rampfplat beim, und nicht ein Ausbreit Erde Gewann es ihm, bas graufe Menfchenopfer. Wallenstein.

Erfparen Sie's, une aus bem Zeitungeblatt Zu melben, mas wir schaubernd felbst erlebt. Onestenberg.

Anklagen ist mein Amt und meine Sendung, Es ist mein Herz, das gern beim Lob verweilt. In Rurn berg & Lager ließ der schwed'sche König Den Ruhm — in Lütens Ebenen das Leben. Doch wer erstaunte nicht, als Herzog Friedland Mach diesem großen Tag, wie ein Besiegter, Nach Böheim flog, vom Kriegesschauplatz schwand, Indeß der junge Weimarische Held In's Frankenland unausgehalten drang, Wis an die Donau reißend Bahn sich machte,

Und stand mit einem Mal vor Regensburg, Jum Schrecken aller gut kathol'schen Christen. Da rief der Bayern wohlverdienter Fürst Um schnelle Hulf' in seiner bochsten Roth, — Es schickt der Kaiser sieben Reitende An Herzog Friedland ab mit dieser Bitte, Und fleht, wo er als Herr befehlen kann. Umsonst! Es hort in diesem Augenblick Der Herzog nur den alten Haß und Groll, Gibt das gemeine Beste preis, die Rachgier An einem alten Feinde zu vergnügen. Und so fällt Regensburg!

Wallenstein.

Bon welcher Zeit ist benn bie Rebe, Mar? Ich hab' gar kein Gedachtniß mehr.

Mar.

Er meint,

Wie wir in Schlesien waren.

#### Wallenstein.

So! so! so!

Was aber hatten wir denn bort zu thun? Mar.

Die Schweben braus zu schlagen und die Sachsen. Wallenstein.

Recht! Ueber der Beschreibung da vergess ich Den ganzen Krieg — (In Questenberg) Rur weiter fortgefahren!

Rur weiter fortgefahren! Queftenberg.

Um Oberftrom vielleicht gewann man wieder, Bas an ber Donau fchimpflich marb verloren.

Erstaunenswerthe Dinge hoffte man Auf dieser Kriegesbuhne zu erleben, Wo Friedland in Person zu Felde zog, Der Nebenbuhler Gustavs einen — Thurn Und einen Arnheim vor sich fand. Und wirklich Gerieth man nah genug hier an einander, Doch um als Freund, als Gast sich zu bewirthen. Ganz Deutschland seufzte unter Kriegeslast, Doch Friede war's im Wallenstein.

Manch blutig Treffen wird um nichts gefochten, Beil einen Sieg ber junge Feldherr braucht. Ein Vortheil bes bewährten Feldherrn ist's, Daß er nicht nothig hat zu schlagen, um Der Welt zu zeigen, er versieh' zu siegen, Mir konnt' es wenig helfen, meines Glacks Mich über einen Arnheim zu bedienen; Viel nützte Deutschland meine Mäßigung, War' mir's geglückt, das Bundniß zwischen Sachsen Und Schweben, das verderbliche, zu losen.

## Questenberg.

Es glucte aber nicht, und so begann Aus's Reu' das blut'ge Kriegesspiel. Hier endlich Rechtsertigte der Fürst den alten Ruhm.
Auf Steinau's Feldern streckt das schwedische Heer Die Waffen, ohne Schwertstreich überwunden — Und hier, mit Andern, lieserte des himmels Gerechtigkeit den alten Aufruhrstifter, Die fluchbeladne Fackel dieses Kriegs, Watthias Thurn, des Rächers händen aus,

— Doch in grofmuth'ge Dand war er gefallen; Statt Strafe fand er Lohn, und reich beschenkt Entließ der Fürst den Erzseind seines Raisers.
Wallenstein (10031).

Ich weiß, ich weiß — Sie hatten schon in Wien Die Fenster, die Balkons voraus gemiethet, Ihn auf dem Armensunderkarrn zu sehn — Die Schlacht hatt' ich mit Schimpf verlieren mogen, Doch das vergeben mir die Wiener nicht, Daß ich um ein Spektakel sie betrog.

#### Queftenberg.

Befreit war Schlesien, und Alles rief Den Herzog nun in's hart bedrängte Bayern. Er setzt auch wirklich sich in Marsch — gemächlich Durchzieht er Bheim auf dem läng sten Wege, Doch eh' er noch den Feind gesehen, wendet Er schleunig um, bezieht sein Winterlager, drückt Des Kaisers Länder mit des Kaisers Heer.

## Wallenstein.

Das Heer war zum Erbarmen, jebe Nothdurft, jede Bequemlichkeit gebrach — ber Winter kam.
Was denkt die Majestat von ihren Truppen?
Sind wir nicht Menschen? Nicht der Kalt' und Nässe, Nicht jeder Nothdurft sterblich unterworfen?
Fluchwürdig Schicksal des Soldaten! Wo Er hinkommt, slieht man vor ihm — wo er weggeht, Verwünscht man ihn! Er muß sich Alles nehmen;
Wan gibt ihm nichts, und Jeglichem gezwungen
Zu nehmen, ist er Jeglichem ein Gräuel.
Hier stehen meine Generals. Rarassa! Graf Deobati! Buttler! Sagt es ihm, Wie lang ber Sold den Truppen ausgeblieben? Buttler.

Ein Jahr schon fehlt die Lohnung. Wallenstein.

Und fein Gold

Muß dem Solbaten werden, barnach heißt er! Gueftenberg.

Das klingt gang anders, als ber Furft von Friedland Bor acht, neun Jahren sich vernehmen ließ. Wallenstein.

Ja, meine Schuld ist es, weiß wohl, ich felbst Sab' mir ben Raifer fo verwohnt. Da! Bor neun Jahren, Beim Danenkriege, stellt' ich eine Macht ihm auf Bon vierzigtausend Ropfen oder funfzig, Die aus bem eignen Seckel keinen Deut Ihm kostete — Durch Sachsens Areise 20a Die Rriegesfurie, bis an die Scheeren Des Belte ben Schreden feines Namens tragenb. Da war noch eine Zeit! Im ganzen Raiferstaate Rein Nam' geehrt, gefeiert, wie der meine, Und Albrecht Ballenftein, fo bieß Der britte Ebelftein in feiner Rrone! Doch auf dem Regensburger Fürstentag Da brach es auf! Da lag es kund und offen, Aus welchem Beutel ich gewirthschaft't hatte. Und was war nun mein Dank bafur, bag ich, Ein treuer Fürstenknecht, ber Bolker Fluch Auf mich geburdet - biefen Rrieg, ber nur Ihn groß gemacht, die Kurften gablen laffen?

Bas? Aufgeopfert wurd' ich ihren Klagen,
— Abgesetzt wurd' ich.

#### Onestenberg.

Eure Gnaben weiß, Wie fehr auf jenem unglucksvollen Reichstag Die Freiheit ihm gemangelt.

#### Wallenstein.

Tod und Teufel!
Ich hatte, was ihm Freiheit schaffen konnte.
— Nein, Herr! Seitdem es mir so schlecht bekam, Dem Thron zu dienen auf des Reiches Kosten, Hab' ich dom Reich ganz anders denken lernen.
Vom Kaiser freilich hab' ich diesen Stab,
Ooch sühr' ich jetzt ihn als des Reiches Feldherr,
Zur Wohlsahrt Aller, zu des Ganzen Heil,
Und nicht mehr zur Vergrößerung des Einen!
— Zur Sache doch. Was ist's, das man don mir begehrt?

#### Questenberg.

Fur's Erste wollen Seine Majestat, Dag die Armee ohn' Aufschub Bohmen raume.

#### Wallenstein.

In biefer Sahrezeit? und wohin will man, Dag wir une wenden?

#### Questenberg.

Dahin, wo der Feind ift.

Denn Seine Majestat will Regensburg Bor Ostern noch vom Feind gefäubert sehn, Daß langer nicht im Dome lutherisch Gepredigt werde — ketzerische Greul Des Festes reine Feier nicht besuble.

Waltenftein.

Rann bas geschehen, meine Generals?

Es ist nicht möglich.

Buttler.

Es fann nicht geschehn. Onestenberg.

Der Raifer hat auch schon bem Dberft Suns Befehl geschickt, nach Bapern vorzurucken.
Wallenstein.

Was that der Suns?

Questenberg.

Was er schuldig war.

Er rudte por.

Wallenstein.

Er rudte vor! Und ich, Sein Chef, gab ihm Befehl, ausdrücklichen, Nicht von dem Platz zu weichen! Steht es so Um mein Kommando? Das ist der Gehorsam, Den man mir schuldig, ohne den kein Kriegsstand Zu denken ist? Sie, meine Generale, Sepen Richter! Was verdient der Offizier, Der eidvergessen seine Ordre bricht?

Illo.

Den Tob!

#### Wallenftein

(ba bie Uebrigen bebenklich schweigen, mit erhöhter Stimme). Graf Piccolomini was hat er

Berdient?

Max (nach einer langen Pause). Nach des Gesetzes Wort — den Tod! Folani.

Den Tod!

#### Buttler.

Den Tod nach Kriegsrecht!
(Questenberg steht auf, Wallenstein folgt, es erheben fic Aue.)
Wallenstein.

Dazu verdammt ihn das Gesetz, nicht ich! Und wenn ich ihn begnadige, geschieht's Aus schuld'ger Achtung gegen meinen Kaiser.

Questenberg.

Wenn's fo steht, hab' ich hier nichts mehr zu sagen. Wallenstein.

Nur auf Bedingung nahm ich dies Kommando; Und gleich die erste war, daß mir zum Nachtheil Kein Menschenkind, auch selbst der Kaiser nicht, Bei der Armee zu sagen haben sollte.
Benn für den Ausgang ich mit meiner Shre Und meinem Kopf soll haften, muß ich Herr Darüber senn. Was machte diesen Gustav Unwiderstehlich, unbestegt auf Erden?
Dies: daß er König war in seinem Heer!
Ein König aber, einer, der es ist,
Ward nie besiegt noch, als durch Seinesgleichen — Jedoch zur Sach'. Das Beste soll noch kommen.

Der Kardinal : Infant wird mit bem Fruhjahr Aus Mailand rucken, und ein spanisch heer Durch Deutschland nach den Riederlanden fuhren. Damit er sicher seinen Weg verfolge, Will der Monarch, daß bier aus der Armee Acht Regimenter ihn zu Pferd begleiten.

Ich merk', ich merk' — Acht Regimenter — Wohl! Wohl ausgesonnen, Pater Lamormain! War' ber Gebank' nicht so verwünscht gescheib, Man war' versucht, ihn herzlich dumm zu nennen. Achttausend Pferde! Ja! ja! es ist richtig, Ich seh' es kommen.

#### Onestenberg.

Es ift nichts babinter Bu febn. Die Klugheit rath's, die Noth gebeut's.

Die, mein herr Abgefandter? Ich foll's wohl Nicht merken, daß man's mude ift, die Macht, Des Schwertes Griff in meiner hand zu febn? Daß man begierig diesen Bormand hascht, Den span'schen Namen braucht, mein Bolk zu mindern, In's Reich zu führen eine neue Macht. Die mir nicht untergeben sep. Mich so Gerad' bei Seit' zu werfen, bazu bin ich Euch noch zu machtig. Mein Vertrag erheischt's, Daß alle Raiserheere mir gehorchen, So weit die deutsche Sprach' geredet wird. Bon span'schen Truppen aber und Infanten, Die burch bas Reich als Gafte manbernd giehn, Steht im Vertrage nichts — Da kommt man benn So in der Stille binter ibm berum, Macht mich erst schwächer, bann entbehrlich, bis

Man fürzeren Prozest kann mit mir machen.
— Wozu die krummen Wege, Herr Minister? Gerad heraus! Den Kaiser brückt das Pactum Mit mir. Er möchte gerne, daß ich ginge. Ich will ihm den Gefallen thun; das war Beschlossene Sache, Herr, noch eh' Sie kamen.

(Es entftehr eine Bewegung unter ben Generalen, welche immer juniumt.)

Es thut mir leid um meine Obersten;
Noch seh' ich nicht, wie sie zu ihren vorgeschossonen Gelbern,
Zum wohlverdienten Lohne kommen werden.
Neu Regiment bringt neue Menschen auf,
Und früheres Verdienst veraltet schnell.
Es dienen viel Ausländische im Heer,
Und war der Mann nur sonsten brav und tüchtig,
Ich psiegte eben nicht nach seinem Stammbaum,
Nach seinem Katcchismus viel zu fragen.
Das wird anch anders werden kunftighin!
Nun — mich geht's nichts mehr an.

(Er fest fic.)

#### Mar.

Da fen Gott fur,

Daß es bis babin kommen foll! Die ganze Armee wird furchtbar gabrend fich erheben — Der Raiser wird migbraucht, es kann nicht seyn.

#### Isolani.

Es fann nicht fenn, benn Alles ging ju Trummern.

#### Wallenstein.

Das wird es, treuer Ifolan. Bu Trummern Bird Alles gehn, was wir bedachtig bauten.

Deswegen aber find't fich boch ein Felbherr, Und auch ein Kriegsbeer lauft noch wohl dem Kaifer Zusammen, wenn die Trommel wird geschlagen.

#### Mar

(geschäftig, leibenschaftlich von Einem gum Anbern gehend und fie befanftigenb).

Hor' mich, mein Feldberr! Hort mich, Obersten! Laß dich beschworen, Fürst! Beschließe nichts, Bis wir zusammen Rath gehalten, dir Borstellungen gethan — Kommt, meine Freunde! Ich hoff', es ist noch Alles herzustellen.

#### Terzkn.

Rommt, kommt! im Borfaal treffen wir die Andern. (Geben.)

# Buttler (ju Questenberg).

Wenn guter Rath Gehor bei Ihnen findet, Bermeiben Sie's, in biefen ersten Stunden Sich offentlich zu zeigen, schwerlich mochte Sie Der goldne Schlussel vor Mishandlung schügen.

(Laute Bewegungen braußen.)

# Wallenstein.

Der Rath ist gut — Octavio, bu wirst Für unsers Gastes Sicherheit mir haften. Gehaben Sie sich wohl, von Questenberg!

(Mis biefer reben will.)

Nichts, nichts von dem verhaßten Gegenstand! Sie thaten Ihre Schuldigfeit. Ich weiß Den Mann von seinem Umt zu unterscheiden.

(Indem Questenberg mit dem Octavio abgeben will, dringen Gotz, Tiefenbach, Kolalto herein, benen noch mehrere Kommandeurs folgen.)

# Götz.

Bo ift er, ber uns unfern General — Ciefenbach (jugleich).

Bas muffen wir erfahren, bu willst uns - Kolalto (zugleich).

Wir wollen mit dir leben, mit dir fterben. Wallenftein

(mit Ansehen, auf Mo zeigenb). Hier ber Feldmarschall weiß um meinen Willen. (Geht ab.)

# Dritter Aufzug.

Ein Bimmer.

## Erster Auftritt.

Illo und Terzky.

Terzky.

Nun fagt mir! Wie gebenkt ihr's biesen Abend Beim Gastmahl mit ben Obristen zu machen? Ilo.

Gebt Acht! Wir setzen eine Formel auf, Worin wir uns bem Herzog insgesammt Berschreiben, sein zu seyn mit Leib und Leben, Nicht unser letztes Blut für ihn zu sparen; Jedoch der Eidespflichten unbeschadet, Die wir dem Raiser schuldig sind. Merkt wohl! Die nehmen wir in einer eignen Rlausel Ausdrücklich aus und retten das Gewissen. Mun hort! Die also abgefaßte Schrift Wird ihnen vorgelegt vor Tische, keiner Wird daran Anstoß nehmen — Hort nun weiter! Nach Tasel, wenn der trübe Geist des Weins Das Herz nun dsfinet und die Augen schließt,

Läßt man ein unterschobnes Blatt, worin Die Klausel fehlt, zur Unterschrift herumgehn. Terzky.

Wie? Denkt ihr, daß fie fich durch einen Gib Gebunden glauben werden, den wir ihnen Durch Saukelkunft betrüglich abgelistet?

Sefangen haben wir sie immer — Last sie Dann über Arglist schrein, so viel sie mogen. Um hofe glaubt man ihrer Unterschrift Doch mehr, als ihrem heiligsten Betheuern. Berrather sind sie einmal, muffen's senn; So machen sie aus ber Noth wohl eine Tugend.

#### Terzky.

Run, mir ift Alles lieb, geschieht nur mas, Und ruden wir nur einmal von ber Stelle.

#### Illo.

Und Bunn — liegt auch so viel nicht dran, wie weit Wir damit langen bei ben Generalen; Genug, wenn wir den Herrn nur überreden, Sie se ven sein — denn handelt er nur erst Mit seinem Erust, als ob er sie schon hatte, So hat er sie und reißt sie mit sich fort.

#### Cerzky.

Ich kann mich manchmal gar nicht in ihn finden. Er leiht dem Feind sein Ohr, läßt mich dem Thurn, Dem Arnheim schreiben, gegen den Sesina Geht er mit kuhnen Worten frei heraus, Spricht stundenlang mit uns von seinen Planen, Und mein' ich nun, ich hab' ihn — weg auf einmal Schiller's sammit. Werte. IV. Bb.

Entschlupft er, und es scheint, ale war' es ihm Um nichts zu thun, als nur am Platz zu bleiben. Illo.

Er seine alten Plane aufgegeben! Ich sag' euch, baß er wachend, schlafend mit Nichts Anderm umgeht, baß er Tag fur Tag Deswegen die Planeten fragt —

## Terzkn.

Ja, wist ihr,

Daß er sich in ber Nacht, die jeto kommt, Im astrolog'schen Thurme mit dem Doktor Einschließen wird und mit ihm observiren? Denn es soll eine wicht'ge Nacht senn, bbr' ich, Und etwas Großes, Langerwartetes Um himmel vorgehn.

#### Illo.

Benn's hier unten nur geschieht. Die Generale sind voll Eiser jetzt,
Und werden sich zu Allem bringen lassen,
Nur um den Ehef nicht zu verlieren. Seht!
So haben wir den Anlaß vor der Hand,
Zu einem engen Bundniß wider'n Hos.
Unschuldig ist der Name zwar, es heißt,
Wan will ihn beim Kommando bloß erhalten;
Doch wißt ihr, in der Hitze des Berfolgens
Verliert man bald den Ansang aus den Augen.
Ich dent' es schon zu karten, daß der Fürst
Sie willig sinden — willig glauben soll
Zu jedem Wagstück. Die Gelegenheit
Soll ihn versühren. Ikt der große Schritt

Nur erst gethan, ben sie zu Wien ihm nicht verzeihn, So wird ber Nothzwang ber Begebenheiten Ihn weiter schon und weiter führen; nur Die Wahl ist's, was ihm schwer wird; brangt bie Noth, Dann kommt ihm seine Starke, seine Klarheit.

#### Cergkn.

Das ift es auch, worauf ber Feind nur wartet, Das heer uns zuzufuhren.

#### Ilo.

Rommt! Wir muffen Das Werk in diesen nächsten Tagen weiter fördern, Als es in Jahren nicht gedieh — Und steht's Nur erst hier unten gläcklich, gebet Acht, So werden auch die rechten Sterne scheinen! Kommt zu den Obersten! Das Eisen muß Geschmiedet werden, weiles gläht.

#### Cerzky.

Geht ihr bin, Illo.

Ich muß bie Grafin Terzin hier erwarten. Bift, bag wir auch nicht mußig find — wenn Gin Strick reißt, ift schon ein andrer in Bereitschaft.

#### Illo.

Ja, eure hausfrau lachelte fo liftig. Was habt ihr?

#### Cerzky.

Ein Geheimniß! Still! Sie kommt!

# Bweiter Anstritt.

Graf und Gräfin Terzky (bie aus einem Rabinet heraustritt). Szernach ein Bedienter, barauf Illo.

#### Cerzkn.

Rommt fie? Ich halt' ihn langer nicht zurud. Grafin.

Gleich wird fie ba fenn. Schick' ihn nur. Terzky.

3war weiß ich nicht, ob wir uns Dank damit Beim herrn verdienen werden. Ueber diesen Punkt, Du weißt's, hat er sich nie herausgelassen. Du hast mich überrebet, und mußt wissen, Wie weit du geben kannst.

## Gräfin.

Ich nehm's auf mich.

(Får fic.)

Es braucht hier keiner Bollmacht — Dhne Worte, Schwager,

Berstehn wir uns — Errath' ich etwa nicht, Barum die Tochter hergefordert worden? Barum just er gewählt, sie abzuholen? Denn dieses vorgespiegelte Berldbniß Mit einem Bräutigam, den Niemand kennt, Mag Andre blenden! Ich durchschaue dich — Doch dir geziemt es nicht, in solchem Spiel Die Hand zu haben. Nicht boch! Meiner Feinheit Bleibt Alles überlaffen. Wohl! — Du sollst Dich in der Schwester nicht betrogen haben. Bedienter (commt).

Die Generale!

(9(6.)

Eerzky (zur Grafin).

Sorg' nur, baß bu ihm

Den Kopf recht warm machst, was zu benten gibst — Wenn er zu Tisch kommt, baß er sich nicht lange Bebenke bei ber Unterschrift.

Gräfin.

Sorg' bu fur beine Gafte! Geh' und schick' ibn! Eerzkn.

Denn Alles liegt bran, bag er unterschreibt. Grafin.

Bu beinen Gaften. Geh!

Mo (tommt zuråd).

Wo bleibt ihr, Terzin?

Das haus ift voll, und Alles wartet euer. Terzkn.

Gleich! gleich!

(Bur Grafin.)

Und daß er nicht zu lang verweilt — Es möchte bei dem Alten sonft Berbacht — Gräfin.

Unnoth'ge Sorgfalt!

(Teraty und Illo geben.)

### Dritter Auftritt.

Gräfin Tergky. Mar Piccolomini.

Max (blidt schächtern berein). Base Terzky! Darf ich?

(Aritt bis in die Mitte bes Zimmers, wo er sich unruhig umsieht.) Sie ist nicht da? Wo ist sie?

Gräfin.

Sehen Sie nur recht In jene Ede, ob sie hinter'm Schirm Bielleicht verstedt —

### Mar.

Da liegen ihre Handschuh!
(Will hastig barnach greisen, Gräfin nimmt sie zu sich.)
Ungut'ge Tante! Sie verläugnen mir —
Sie haben Ihre Lust bran, mich zu qualen.
Gräfin.

Der Dank fur meine Dub'!

### Mar.

D! fühlten Sie, Wie mir zu Muthe ist! — Seitbem wir hier sind — So an mich halten, Wort' und Blicke wägen! Das bin ich nicht gewohnt!

### Gräfin.

Sie werden sich An Manches noch gewöhnen, schöner Freund! Auf dieser Probe Ihrer Folgsamkeit Muß ich durchaus bestehn, nur unter der Bedingung Kann ich mich überall damit befassen.

#### Mar.

Bo aber ift fie? Barum fommt fie nicht? Grafin.

Sie muffen's ganz in meine Sande legen. Wer kann es beffer auch mit Ihnen meinen! Kein Mensch barf wiffen, auch Ihr Bater nicht, Der gar nicht!

#### Mar.

Damit hat's nicht Noth. Es ist hier kein Geficht, an bas ich's richten mochte. Bas die entzuckte Seele mir beweat. - D Tante Terzty! Ift benn Alles bier Berändert, oder bin nur ich's? Ich sebe mich Die unter fremben Menschen. Reine Spur Bon meinen vor'gen Bunfchen mehr und Freuden. Wo ist das Alles bin? Ich war boch sonst In eben diefer Welt nicht ungufrieden. Wie schaal ist Alles nun und wie gemein! Die Rameraden find mir unerträglich, Der Bater felbft, ich weiß ihm nichts zu fagen, Der Dienst, die Waffen find mir eitler Tand. So mußt' es einem fel'gen Geifte fenn, Der aus den Wohnungen ber em'gen Freude Bu feinen Rinderspielen und Geschäften, Bu feinen Neigungen und Bruderschaften, Bur gangen armen Menschheit wiederkehrte. Gräfin.

Doch muß ich bitten, ein'ge Blicke noch Auf diese gang gemeine Welt zu werfen, Wo eben jetzt viel Wichtiges geschieht.

### Mar.

Es gebt bier etwas por um mich, ich feb's Un ungewöhnlich treibender Bewegung! Wenn's fertig ift, kommt's wohl auch bis zu mir. Wo denken Sie, daß ich gewesen, Tante? Doch keinen Spott! Mich angstigte des Lagers Gewähl, die Flut zubringlicher Bekannten, Der fabe Scherz, bas nichtige Gefprach, Es wurde mir ju eng, ich mußte fort, Stillschweigen suchen biefem vollen Bergen, Und eine reine Stelle fur mein Glad. Rein Lächeln, Grafin! In ber Rirche war ich. Es ift ein Rlofter bier, zur himmelspforte, Da ging ich bin, ba fant ich mich allein. Db bem Altar bing eine Mutter Gottes, Ein schlecht Gemalbe mar's, boch war's ber Rreund, Den ich in biesem Augenblicke suchte. Wie oft bab' ich die Herrliche gesehn In ihrem Glang, die Inbrunft ber Berebrer -Es hat mich nicht gerührt, und jest auf einmal Ward mir die Andacht klar, so wie die Liebe.

Gräfin.

Genießen Sie Ihr Glad. Bergeffen Sie Die Welt um fich herum. Es foll die Freundschaft Indessen wachsam für Sie forgen, handeln. Nur senn Sie dann auch lenksam, wenn man Ihnen Den Weg zu Ihrem Glade zeigen wird.

### Mar.

Wo aber bleibt sie benn! — D! goldne Zeit Der Reise, wo uns jede neue Sonne

Bereinigte, die spate Nacht nur trennte! Da rann kein Sand und keine Glocke schlug. Es schien die Zeit dem Ueberseligen In ihrem ew'gen Lause stillzustehen. D! der ist aus dem himmel schon gefallen, Der an der Stunden Wechsel denken muß! Die Uhr schlägt keinem Gläcklichen.

Gräfin.

Wie lang ift es, daß Sie Ihr herz entbeckten?

heut' fruh wagt' ich bas erste Bort. Gräfin.

Bie? heute erft in biefen zwanzig Tagen? Max.

Auf jenem Jagbschloß mar es, zwischen bier Und Nepomuk, wo Sie uns eingeholt, Der letzten Station bes gangen Begs. In einem Erfer standen wir, ben Blid Stumm in bas bbe Feld hinausgerichtet, Und bor und ritten die Dragoner auf, Die uns ber Bergog jum Geleit gefendet. Schwer lag auf mir bes Scheibens Bangigkeit, Und zitternd endlich magt' ich dieses Wort: Dies alles mahnt' mich, Fraulein, daß ich heut' Bon meinem Glude icheiden muß. Gie werden In wenig Stunden einen Bater finden, Bon neuen Freunden fich umgeben febn; 3d werbe nun ein Krember fur Gie senn, Verloren in der Menge — "Sprechen Sie "Mit meiner Base Terzky!" fiel sie schnell

Mir ein, die Stimme zitterte, ich sah Ein glühend Roth die schönen Wangen farben, Und von der Erde langsam sich erhebend Trifft mich ihr Auge — ich beherrsche mich Nicht länger —

(Die Pringeffin erscheint an ber Thar und bleibt steben, von ber Grafin, aber nicht von Piccolomini bemerkt.)

— fasse kuhn sie in die Arme, Wein Mund berührt ben ihrigen — ba rauscht' es Im nahen Saal und trennte uns — Sie waren's. Was nun geschehen, wissen Sie.

#### **Gräfin**

(nach einer Pause, mit einem verstohlenen Blid auf Therta). Und find Sie so bescheiben, oder haben So wenig Neugier, daß Sie mich nicht auch Um mein Geheimniß fragen?

Mar.

Ihr Geheimniß?

### Gräfin.

Run ja! Wie ich unmittelbar nach Ihnen In's Zimmer trat, wie ich die Nichte fand, Was sie in diesem ersten Augenblick Des überraschten Herzens —

Mar (lebhaft).

Nun?

# Vierter Auftritt.

Vorige. Thekla (welche schnell hereintritt).

Thekla.

Spart euch die Mube, Tante!

Das bort er beffer von mir felbft.

Mar (tritt jurad).

Mein Kraulein! -

Was ließen Sie mich fagen, Tante Terzin! — Chekla (zur Gräfin).

Ist er schon lange bier?

Gräfin.

Ja wohl, und seine Zeit ift balb vorüber. Wo bleibt ihr auch fo lang?

Thekla.

Die Mutter weinte wieder so. Ich seh' fie leiden,
— Und kann's nicht andern, baf ich gludlich bin.

Max (in ihren Anblick verloren).

Jeht hab' ich wieder Muth, Sie anzusehn. Heut konnt' ich's nicht. Der Glanz ber Ebelsteine, Der Sie umgab, verbarg mir die Geliebte.

Thekla.

So fah mich nur Ihr Auge, nicht Ihr Herz.
Mar.

D! biefen Morgen, als ich Sie im Kreise Der Ihrigen, in Vaters Armen fand, Mich einen Fremdling fah in biesem Kreise: Wie brangte mich's in biesem Augenblick, Ihm um ben hals zu fallen, Bater ihn Bu nennen! Doch sein strenges Auge hieß Die heftig wallende Empfindung schweigen, Und jene Diamanten schreckten mich, Die wie ein Kranz von Sternen Sie umgaben. Warum auch mußt' er beim Empfange gleich Den Bann um Sie verbreiten, gleich zum Opfer Den Engel schmucken, auf das heitre Herz Die traur'ge Burde seines Standes werfen! Wohl darf die Liebe werben um die Liebe, Doch solchem Glanz darf nur ein König nahn.

D still von diefer Mummerei! Sie sehn, Wie schnell die Barbe abgeworfen ward.

(Bur Grafin.)

Er ist nicht heiter. Warum ist er's nicht? Ihr, Tante, habt ihn mir so schwer gemacht! War er boch ein ganz Andrer auf der Reise! So ruhig hell! so froh beredt! Ich wunschte, Sie immer so zu sehn, und niemals anders.

### Mar.

Sie fanden fich in Ihres Baters Armen, In einer neuen Welt, die Ihnen hulbigt, War's auch durch Neuheit nur, Ihr Auge reist.

#### Thekla.

Ja! Bieles reizt mich hier, ich will's nicht laugnen, Mich reizt die bunte, friegerische Buhne, Die vielfach mir ein liebes Bild erneuert, Mir an das Leben, an die Wahrheit knupft, Was mir ein schoner Traum nur hat geschienen.

### Mar.

Mir machte fie mein wirklich Glud jum Traum. Auf einer Inscl in bes Aethers Sohn Sab' ich gelebt in biefen letzten Tagen; Sie hat fich auf die Erd' herabgelaffen, Und diese Brude, die jum alten Leben Burud mich bringt, trennt mich von meinem himmel.

#### Thekla.

Das Spiel bes Lebens fieht fich heiter an, Wenn man ben fichern Schat im Bergen traat, Und frober febr' ich, wenn ich es gemustert, Bu meinem Schonern Gigenthum gurud -

(Abbrechend in einem icherzhaften Ton.) Bas bab' ich Neues nicht und Unerbortes In dieser kurzen Gegenwart gesehn! Und boch muß alles dies bem Bunder weichen, Das dieses Schloß gebeimnigvoll vermahrt.

### Grafin (nachfinnenb).

Bas ware das? Ich bin doch auch bekannt In allen bunkeln Eden biefes Saufes.

### Thekla (tameinb).

Bon Geiftern wird ber Beg dazu beschütt, 3mei Greife balten Wache an ber Pforte.

### Grafin (lacht).

Ab fo! der aftrolog'sche Thurm! Wie bat fich Dies heiligthum, das fonft fo ftreng verwahrt wird, Gleich in ben ersten Stunden euch geoffnet?

### Thekla.

Ein kleiner alter Mann mit weißen haaren Und freundlichem Geficht, ber feine Gunft Mir gleich geschenkt, schloß mir die Pforten auf. Mar.

Das ist bes Herzogs Aftrolog, ber Seni. Chekla.

Er fragte mich nach vielen Dingen, wann ich Geboren sen, in welchem Tag und Monat, Ob eine Tages: ober Nacht: Geburt — Gräfin.

Weil er das Horostop euch stellen wollte. Chekla.

Auch meine hand besah er, schuttelte Das haupt bebenklich, und es schienen ihm Die Linien nicht eben zu gefallen. Gräfin.

Wie fandet ihr es benn in biesem Saal? Ich hab' mich stets nur fluchtig umgesehn. Chekla.

Es ward mir wunderbar zu Muth, als ich Aus vollem Tageslichte schnell hineintrat; Denn eine dustre Nacht umgab mich pldglich, Bon seltsamer Beleuchtung schwach erhellt. In einem Halbkreis standen um mich her Sechs oder sieben große Königsbilder, Den Scepter in der Hand, und auf dem Haupt Trug jedes einen Stern, und alles Licht Im Thurm schien von den Sternen nur zu kommen. Das wären die Planeten, sagte mir Mein Führer, sie regierten das Geschick; Drum seven sie als Könige gebildet. Der äußerste, ein grämlich sinstrer Greis, Mit dem trübgelben Stern, sen der Saturnus; Der mit dem rothen Schein, grad von ihm über, In kriegerischer Ruftung, sen der Mars, Und beide bringen wenig Glud den Menschen. Doch eine schone Frau stand ihm zur Seite, Sanft schimmerte der Stern auf ihrem Haupt, Das sen die Benus, das Gestirn der Freude. Jur linken Hand erschien Merkur gestügelt. Sanz in der Mitte glänzte silberhell Ein heitrer Mann, mit einer Königsstirn; Das sen der Jupiter, des Baters Stern, Und Mond und Sonne standen ihm zur Seite.

Mar.

D! nimmer will ich seinen Glauben schelten Un ber Geftirne, an ber Geifter Macht. Nicht bloß ber Stolz bes Menschen fullt ben Raum Mit Beiftern, mit geheimnifvollen Rraften: Auch fur ein liebend Berg ift die gemeine Natur zu eng, und tiefere Bebeutung Liegt in bem Mahrchen meiner Rinderjahre, Als in der Wahrheit, die das Leben lehrt. Die heitre Welt der Wunder ift's allein, Die dem entzückten Bergen Antwort gibt, Die ihre ew'gen Raume mir eroffnet, Mir tausend Zweige reich entgegen streckt, Worauf ber trunfne Geift fich felig wiegt. Die Kabel ist ber Liebe Beimatwelt; Gern wohnt fie unter Keen, Talismanen, Glaubt gern an Gotter, weil fie gottlich ift. Die alten Fabelwesen find nicht mehr, Das reizende Geschlecht ift ausgewandert;

Doch eine Sprache braucht bas herz, es bringt Der alte Trieb bie alten Namen wieder, Und an dem Sternenhimmel gehn sie jetzt, Die sonst im Leben freundlich mit gewandelt; Dort winken sie dem Liebenden berab, Und jedes Große bringt uns Jupiter Noch diesen Tag, und Benus jedes Schone.

Thekla.

Wenn bas die Sternenkunst ist, will ich froh Zu biesem heitern Glauben mich bekennen. Es ist ein holder, freundlicher Gedanke, Daß über uns, in unermessen Hohn, Der Liebe Kranz aus funkelnden Gestirnen, Da wir erst wurden, schon gestochten ward. Gräfin.

Nicht Rosen bloß, auch Dornen hat der himmel. Wohl dir, wenn sie den Kranz dir nicht verletzen! Was Benus band, die Bringerin des Gluck, Kann Mars, der Stern des Ungluck, schnell zerreißen.

Bald wird sein dustres Reich zu Ende seyn! Gesegnet sen des Fürsten ernster Eiser; Er wird den Delzweig in den Lordeer slechten, Und der erfreuten Welt den Frieden schenken. Dann hat sein großes Herz nichts mehr zu wünschen, Er hat genug für seinen Ruhm gethan, Kann jetzt sich selber leben und den Seinen. Auf seine Güter wird er sich zurückziehn, Er hat zu Gitschin einen schönen Sitz, Auch Reichenberg, Schloß Friedland liegen beiter. —

Bis an den Fuß der Riesenberge hin
Streckt sich das Jagdgehege seiner Wälder.
Dem großen Trieb, dem prächtig schaffenden,
Kann er dann ungebunden frei willsahren.
Dann kann er fürstlich jede Kunst ermuntern,
Und alles würdig Herrliche beschützen —
Kann bauen, pflanzen, nach den Sternen sehn —
Ja, wenn die kühne Kraft nicht ruhen kann,
So mag er kämpsen mit dem Element,
Den Fluß ableiten und den Felsen sprengen,
Und dem Gewerb die leichte Straße bahnen.
Aus unsern Kriegsgeschichten werden dann
Erzählungen in langen Winternächten —
Gräsin.

Ich will benn boch gerathen haben, Better, Den Degen nicht zu fruhe wegzulegen. Denn eine Braut, wie die, ift es wohl werth, Daß mit dem Schwert um sie geworben werde.

D! mare fie mit Baffen zu gewinnen! Grafin.

Was war das? Hort ihr nichts? — Mir war's, als hort' ich

Im Tafelzimmer heft'gen Streit und Larmen.
(Gie geht hinaus.)

# Fünfter Auftritt.

#### Chekla und Max Piccolomini.

#### Chekla

(fobald die Grafin fic entfernt hat, fcnell und beimlich zu Piccolomini).

Trau' ihnen nicht. Sie meinen's falsch.

### Mar.

Sie konnten -

#### Chekla.

Trau' Niemand hier, als mir. Ich fah es gleich, Sie haben einen 3wed.

#### Mar.

3med! aber welchen?

Bas hatten fie bavon , uns Hoffnungen — Chekla.

Das weiß ich nicht. Doch glaub' mir, es ift nicht Ihr Ernft, uns zu beglucken, zu verbinden.

### Mar.

Wozu auch diese Terzty's? Haben wir Nicht beine Mutter? Ja, die gutige Berdient's, daß wir uns kindlich ihr vertrauen.

#### Thekla.

Sie liebt bich, schätzt dich hoch vor allen Andern; Doch nimmer hatte sie den Muth, ein solch Geheimniß vor dem Bater zu bewahren. Um ihrer Ruhe willen muß es ihr Berschwiegen bleiben.

### Mar.

Warum überall Auch das Geheimniß? Weißt du, was ich thun will? Ich werfe mich zu deines Vaters Füßen, Er soll mein Glud entscheiden; er ist wahrhaft, Ist unverstellt und haßt die krummen Wege, Er ist so gut, so edel —

#### Thekla.

Das bift bu!

Du kennst ihn erst seit heut', ich aber lebe Schon zehen Jahre unter seinen Augen.
Ift's denn das Erstemal, daß er das Seltne,
Das Ungehoffte thut? Es sieht ihm gleich,
Ju überraschen wie ein Gott; er muß
Entzücken stets und in Erstaunen setzen.
Wer weiß, ob er in diesem Augenblick
Nicht mein Geständniß, deines bloß erwartet,
Uns zu vereinigen — Du schweigst? Du siehst
Wich zweiselnd an? Was hast du gegen deinen Vater?
Chekla.

Ich? Nichts — Nur zu beschäftigt find' ich ihn, Als bag er Zeit und Muße konnte haben, An unser Gluck zu benken.

> (Ihn gartlich bet ber hand faffenb.) Rolge mir!

Laß nicht zu viel uns an die Menschen glauben. Wir wollen diesen Terzky's dankbar senn Für jede Gunst, doch ihnen auch nicht mehr Bertrauen, als sie würdig find, und und Im Uebrigen — auf unser Herz verlassen.

#### Mar.

D! werben wir auch jemals gludlich werben! Chekla.

Sind wir's benn nicht? Bift du nicht mein? Bin ich Micht bein? — In beiner Seele lebt Ein hoher Muth, die Liebe gibt ihn mir — Ich sollte minder offen seyn, mein Herz Dir mehr verbergen: also will's die Sitte. Bo aber ware Wahrheit hier für dich, Wenn du sie nicht auf meinem Munde findest? Wir haben uns gefunden, halten uns Umschlungen sest und ewig. Glaube mir! Das ist um Vieles mehr, als sie gewollt. Drum laß es uns wie einen heil'gen Raub In unsers Herzens Innerstem bewahren. Aus Himmels-Hohen siel es uns herab, Und nur dem Himmel wollen wir's verdanken. Er kann ein Wunder für uns thun.

### Sechster Auftritt.

Gräfin Tergky ju ben Vorigen.

Gräfin (pressirt).

Mein Mann schickt ber. Es sen die bochste Zeit, Er soll zur Tafel —

(Da Jene nicht barauf achten, tritt sie zwischen sie.) Trennt cuch! Thekla.

D! nicht boch!

Es ist ja kaum ein Augenblick.

Gräfin.

Die Zeit vergeht euch schnell, Prinzeffin Nichte!

Es eilt nicht, Bafe.

Gräfin.

Fort! fort! Man vermißt Gie.

Der Bater hat sich zweimal schon erfundigt.

Chekla.

Ei nun! ber Bater!

Gräfin.

Das verfteht ihr, Nichte. Chekla.

Was soll er überall bei der Gesellschaft? Es ist sein Umgang nicht, es mögen würd'ge, Verdiente Männer seyn; er aber ist Für sie zu jung, taugt nicht in die Gesellschaft. Gräfin.

Ihr mochtet ihn wohl lieber gang behalten? Chekla (lebhaft).

Ihr habt's getroffen. Das ift meine Meinung. Ja, last ihn ganz hier, last ben Herren sagen — Gräfin.

habt ihr ben Ropf verloren, Richte? - Graf! Sie wiffen bie Bebingungen.

Mar.

Ich muß gehorchen, Fraulein. Leben Sie wohl!
(Da Thetla sich von ihm wendet.)

Bas fagen Sie?

# Thekla (ohne ihn anzusehen). Nichts. Gehen Sie!

Mar.

Rann ich's,

Benn Sie mir gurnen -

(Er nahert sich ihr, ihre Augen begegnen sich; sie steht einen Augenblick schweigenb, dann wirst sie sich ihm an die Brust, er brückt sie fest an sich.)

Gräfin.

Weg! Wenn Jemand fame!

Ich hore Larmen — Fremde Stimmen nahen.

(Max reißt sich aus ihren Armen und geht, die Gräfin begleitet ihn. Thekla folgt ihm Anfangs mit den Augen, geht unruhig durch das Zimmer und bleibt dann in Gedanken versenkt stehen. Eine Guitarre liegt auf dem Alsche, sie ergreift sie, und nachdem sie eine Weile schwermuthig praludirt hat, fällt sie in den Gesang.)

## Siebenter Auftritt.

### Thekla (fpielt und fingt).

Der Eichwald brauset, die Wolsen ziehn, Das Mägblein wandelt an Users Grün, Es bricht sich die Welle mit Macht, mit Macht, Und sie singt hinaus in die finstre Nacht, Das Auge von Weinen getrübet:

Das Herz ist gestorben, die Welt ist leer, Und weiter gibt sie dem Wunsche nichts mehr. Du Heilige, ruse dein Kind zurud! Ich habe genossen das irdische Glück, Ich habe gelebt und geliebet.

## Achter Auftritt.

#### Grafin (tommt jurad). Thekla.

#### Gräfin.

Was war das, Fraulein Nichte? Fi! Ihr werft euch Ihm an den Kopf. Ihr solltet euch doch, dacht' ich, Mit eurer Person ein wenig theuer machen.

Thekla (inbem fie auffteht).

Bas meint ihr, Tante?

Gräfin.

Ihr follt nicht vergeffen,

Wer ihr send und wer Er ift. Ja, das ift euch Noch gar nicht eingefallen, glaub' ich.

Thekla.

Bas benn?

Gräfin.

Daß ihr bes Farften Friedland Tochter fend. Chekla.

Mun? und was mehr?

Gräfin.

Bas? Eine schone Frage!

Thekla.

Was wir geworden find, ift Er geboren, Er ift von altlombarbischem Geschlecht, Ift einer Fürstin Sohn!

Gräfin.

Sprecht ihr im Traum? Kurwahr, man wird ihn bbflich noch brum bitten, Die reichste Erbin in Europa zu begluden Mit feiner hand.

Thekla.

Das wird nicht nothig fenn. Gräfin.

Ja, man wird wohl thun, fich nicht auszusetzen. Chekla.

Sein Bater liebt ihn; Graf Octavio Wird nichts bagegen haben —

Gräfin. Sein Bater! seiner! und ber eure, Nichte? Thekla.

Mun ja! Ich bent', ihr furchtet feinen Bater, Beil ihr's vor bem, vor feinem Bater, mein' ich, So fehr verheimlicht.

Gräfin (sieht fie forschend an). Nichte, ihr fend falsch. Chekla.

Send ihr empfindlich, Tante? D! send gut! Gräfin.

Ihr haltet euer Spiel schon für gewonnen — Jauchet nicht zu frühe!

Chekla.

Sepd nur gut!

Gräfin.

Es ist noch nicht so weit.

Thekla.

Ich glaub' es wohl.

Gräfin.

Denkt ihr, er habe sein bedeutend Leben In kriegerischer Arbeit aufgewendet, Jedwebem stillen Erbenglad entsagt, Den Schlaf von seinem Lager weggebannt, Sein ebles Haupt der Sorge hingegeben, Nur um ein gladlich Paar aus euch zu machen? Um dich zuleht aus deinem Stift zu ziehn, Den Mann dir im Triumphe zuzusühren, Der deinen Augen wohlgefällt? — Das hatt' er Bohlseiler haben konnen! Diese Saat Bard nicht gepflanzt, daß du mit kind'scher Hand Die Blume brächest, und zur leichten Zier An deinen Busen stedtest!

#### Thekla.

Was er mir nicht gepflanzt, bas konnte boch Freiwillig mir bie schonen Früchte tragen. Und wenn mein gütig freundliches Geschick Aus seinem furchtbar ungeheuern Dasenn Des Lebens Freude mir bereiten will —

Gräfin.

Du siehst's wie ein verliebtes Madchen an. Blick um dich her. Besinn' dich, wo du bist — Nicht in ein Freudenhaus bist du getreten, Zu keiner Hochzeit sindest du die Wande Geschmuckt, der Gaste Haupt bekränzt. Hier ist Kein Glanz, als der von Wassen. Oder denkst du, Wan sührte diese Tausende zusammen, Beim Brautsest dir den Reihen aufzusühren? Du siehst des Baters Stirn gedankenvoll, Der Mutter Aug' in Thränen, auf der Wage liegt Das große Schicksal unsers Hauses!

Die kleinen Bunfche hinter bir! Beweise, Dag du des Außerordentlichen Tochter bift! Das Beib foll fich nicht felber angehoren, Un fremdes Schicksal ift fie fest gebunden. Die aber ist die beste, die fich Krembes Uneignen fann mit Babl, an ihrem Bergen Es tragt und pflegt mit Junigkeit und Liebe.

#### Thekla.

So murbe mir's im Rlofter vorgefagt. Ich hatte keine Bunsche, kannte mich Als seine Tochter nur, bes Machtigen, Und seines Lebens Schall, ber auch zu mir brang, Sab mir kein anderes Gefühl, als dies: Ich sen bestimmt, mich leidend ihm zu opfern.

### Gräfin.

Das ist dein Schicksal. Füge dich ihm willig! Ich und die Mutter geben dir das Beispiel. Thekla.

Das Schicksal bat mir Den gezeigt, bem ich Mich opfern soll, ich will ihm freudig folgen. Gräfin.

Dein herz, mein liebes Rind, und nicht bas Schicksal. Thekla.

Der Bug bes herzens ift bes Schickfals Stimme. Ich bin die Seine. Sein Geschenk allein Ift biefes neue Leben, bas ich lebe. Was war ich, Er hat ein Rocht an sein Geschöpf. Ch' seine schone Liebe mich befeelte? Ich will auch von mir felbst nicht kleiner benken, Als ber Geliebte. Der kann nicht gering fenn,

Der das Unschätzbare besitzt. Ich fühle Die Kraft mit meinem Glücke mir verliehen. Ernst liegt das Leben vor der ernsten Seele. Daß ich mir selbst gehdre, weiß ich nun, Den festen Willen hab' ich kennen lernen, Den unbezwinglichen in meiner Brust, Und an das Hochste kann ich Alles setzen. Gräfin.

Du wolltest bich bem Bater widersetzen, Wenn er es anders nun mit bir beschloffen?

— Ihm benkst bu's abzuzwingen? Wisse, Kind! Sein Nam' ift Friedland.

#### Thekla.

Auch der meinige.

Er foll in mir die achte Tochter finden.

#### Gräfin.

Wie? Sein Monarch, sein Kaiser zwingt ihn nicht, Und du, sein Madchen, wolltest mit ihm kampfen? Chekla.

Bas Niemand magt, kann feine Tochter magen. Grafin.

Nun wahrlich! Darauf ist er nicht bereitet. Er hatte jedes Hinderniß besiegt, Und in dem eignen Willen seiner Tochter Sollt' ihm der neue Streit entstehn? Kind! Kind! Noch hast du nur das Lächeln beines Baters, Hast seines Zornes Auge nicht gesehen. Wird sich die Stimme deines Widerspruchs, Die zitternde, in seine Nahe wagen? Bohl magst du dir, wenn du allein bist, große Dinge

Borfeten, schone Rednerblumen flechten, Mit Lowenmuth ben Taubenfinn bewaffnen. Jedoch versuch's! Tritt vor sein Auge bin, Das fest auf bich gespannt ift, und sag' Rein! Bergeben wirst du vor ihm, wie das garte Blatt Der Blume vor bem Keuerblick ber Sonne. - 3ch will bich nicht erschrecken, liebes Rind! Bum Meußersten soll's ja nicht kommen, hoff' ich -Auch weiß ich seinen Willen nicht. Rann seyn, Daß seine 3wede beinem Bunfch begegnen. Doch bas fann nimmermehr fein Wille fenn, Dag bu, die ftolze Tochter feines Glude, Wie ein verliebtes Madchen dich geberdest, Wegwerfest an den Mann, der, wenn ihm je Der hohe Lohn bestimmt ift, mit bem bochsten Opfer, Das Liebe bringt, dafür bezahlen foll!

(Gie geht ab.)

### Meunter Auftritt.

### Chekla (allein).

Dank dir für beinen Wink! Er macht Mir meine bose Uhnung zur Gewisheit. So ist's denn mahr? Wir haben keinen Freund Und keine treue Scele hier — wir haben Nichts als uns selbst. Uns drohen harte Kämpfe. Du, Liebe, gib uns Kraft, bu gottliche! D, sie sagt mahr! Nicht frohe Zeichen sind's, Die diesem Bundniß unsrer Herzen leuchten. Das ist kein Schauplatz, wo die Hoffnung wohnt! Nur dumpfes Kriegsgethse raffelt hier, Und selbst die Liebe, wie in Stahl gerustet, Zum Lobeskampf gegürtet, tritt sie auf.

Es geht ein finstrer Geist durch unser haus, Und schleunig will das Schicksal mit uns enden. Aus stiller Freistatt treibt es mich heraus; Ein holder Zauber muß die Seele blenden. Es lockt mich durch die himmlische Gestalt, Ich seh' sie nah' und seh' sie naher schweben; Es zieht mich fort, mit gottlicher Gewalt, Dem Abgrund zu, ich kann nicht widerstreben.

(Man ibet von Ferne die Tafelmusst.) D! wenn ein Haus im Feuer soll vergebn, Dann treibt der Himmel sein Gewölk zusammen, Es schießt der Blitz herab aus heitern Höhn, Aus unterird'schen Schländen fahren Flammen; Blindwuthend schleubert selbst der Gott der Freude Den Pechkranz in das brennende Gebäude!

(Sie geht ab.)

# Vierter Aufzug.

Scene: Ein großer, festlich erlenchteter Saal, in der Mitte besselben und nach der Liefe des Theaters eine reich ausgeschmackte Tafel, an welcher acht Generale, worunter Octavio Piccolomini, Terzeh und Maradas sigen. Rechts und links mehr nach hinten zu, noch zwei andere Tafeln, welche jede mit sechs Gasten besseyt sind. Borwarts steht der Eredenztisch, die ganze vordere Bahne bleibt für die auswartenden Pagen und Bedienten frei. Alles ist in Bewegung, Spielleute von Terzey's Regiment ziehen über den Schauplan um die Tafel herum. Noch ehe sie sich ganz entfernt haben, erscheint Max Viccolomini, ihm kommt Terzeh mit einer Schrift, Isolani mit einem Potal entgegen.

# Erster Auftritt.

Terzhy. Isolani. Max Piccolomini. Isolani.

Herr Bruber, was wir lieben! Nun, wo steckt er? Geschwind an seinen Platz! Der Terzky hat Der Mutter Chrenweine preisgegeben; Es geht hier zu, wie auf dem Heibelberger Schloß. Das Beste hat er schon versaumt. Sie theilen Dort an der Tasel Fürstenhüte aus, Des Eggenberg, Slawata, Lichtenstein, Des Sternbergs Güter werden ausgeboten, Sammt allen großen bbhm'schen Leben; wenn

Er hurtig macht, fällt auch für ihn was ab. Marsch! Setz' er sich!

### Rolalto und Got3

(rufen an ber zweiten Tafel).

Graf Piccolomini!

#### Terzky.

Ihr follt ihn haben! Gleich! — Lies biefe Eidesformel, - Db bir's gefällt, fo wie wir's aufgefett. Es haben's Alle nach ber Reih' gelefen. Und Jeber wird ben Namen brunter feten.

#### Mar (fiest).

"Ingratis servire nefas."

### Isolani.

Das klingt wie ein latein'scher Spruch — herr Bruber, Wie heißt's auf beutsch?

#### Terzkn.

Dem Undankbaren bient fein rechter Mann!

### Mar.

Machdem unser hochgebietender Feldherr, der Durchs slauchtige Kurst von Friedland, wegen vielfältig empfansgener Arankungen, des Aaisers Dienst zu verlassen wegemeint gewesen, auf unser einstimmiges Bitten aber spich bewegen lassen, noch länger bei der Armee zu sverbleiben, und ohne unser Genehmhalten sich nicht won uns zu trennen; als verpstichten wir uns wieder sinsgesammt, und Jeder für sich insbesondere, anstatt weines körperlichen Eides — auch bei ihm ehrlich und wygetreu zu halten, uns auf keinerlei Weise von ihm zu vernnen, und für denselben alles das Unsrige, dis auf wehn letzten Blutstropsen, auszusetzen, so weit nämlich

"unfer dem Kaifer geleisteter Eid es erlau"ben wird. (Die lepten Worte werben von Isolani nach"gesprochen.) Wie wir denn auch, wenn Einer oder der
"Andre von uns, diesem Bundniß zuwider, sich von der
"gemeinen Sache absondern sollte, denselben als einen
"bundesslüchtigen Verräther erklaren, und an seinem
"Hab und Gut, Leib und Leben Rache dafür zu nehmen
"verbunden seyn wollen. Solches bezeugen wir mit
"Unterschrift unsers Namens."

### Terzkn.

Bift bu gewillt, bies Blatt zu unterschreiben? 3solani.

Bas follt' er nicht! Jedweder Offizier

Bon Chre kann bas - muß bas - Dint' und Feber! Cer3kn.

Laß gut fenn, bis nach Tafel.

Molani (Max fortziehenb).

Romm' cr, komm' er! (Beibe gehen an die Tafel).

### Bweiter Auftritt.

Ter3ky. Neumann.

### Cerzky

(winkt bem Neumann, ber am Erebenztisch gewartet, und tritt mit ihm vorwärts).

Bringst du die Abschrift, Neumann? Gib! Sie ift Doch so verfaßt, daß man sie leicht verwechselt?

#### Menmann.

Ich hab' fie Zeil um Zeile nachgemalt, Nichts als die Stelle von dem Eid blieb weg, Wie deine Excellenz es mir geheißen.

Tergkn.

Gut! Leg' fie borthin, und mit biefer gleich In's Feuer! Was fie foll, hat fie geleiftet.

(Reumann legt bie Copie auf ben Tifc, und tritt wieber jum Schenftifch.)

### Dritter Auftritt.

Illo (fommt aus bem zweiten Bimmer). Terghy.

Illo.

Wie ift ce mit bem Piccolomini? Cerzkn.

Ich bente, gut. Er hat nichts eingewendet.

JUs.

Es ist der Einz'ge, dem ich nicht recht traue, Er und der Bater — Habt ein Aug' auf Beide! Terzky.

Wie fieht's an eurer Tafel aus? Ich hoffe, Ihr haltet eure Gafte warm?

Allo.

Sie sind

Gang forbial. Ich bent', wir haben fie.

Schiller's fammtl. Berte. IV. Bb.

Und wie ich's euch vorausgesagt — Schon ist Die Red' nicht mehr davon, den Herzog bloß Bei Ehren zu erhalten. Da man einmal Beisammen sen, meint Montecuculi, So muffe man in seinem eignen Bien Dem Kaiser die Bedingung machen. Glaubt mir, Bar's nicht um diese Piccolomini, Wir hatten den Betrug uns können sparen.

Terzkn.

Bas will ber Buttler? Still!

### Vierter Auftritt.

Buttler zu ben Vorigen.

### Buttler

(von der zweiten Tafel fommend). Laft euch nicht fibren.

Ich hab' euch wohl verstanden, Feldmarschall. Glud jum Geschäfte — und was mich betrifft, (Gebeimnisvom

So konnt ihr auf mich rechnen.

Illo (lebhaft).

Ronnen wir's?

### Buttler.

Mit oder ohne Klausel! gilt mir gleich! Bersteht ihr mich? Der Fürst kann meine Treu'

Auf jede Probe setzen, sagt ihm das. Ich bin des Kaisers Offizier, so lang' ihm Beliebt, des Kaisers General zu bleiben, Und bin des Friedlands Knecht, so bald es ihm Gefallen wird, sein eigner Herr zu seyn.

Cergkn.

Ihr treffet einen guten Tausch. Rein Rarger, Kein Ferdinand ist's, dem ihr euch verpflichtet. Buttler (ernsthaft).

Ich biete meine Treu' nicht feil, Graf Terzty, Und wollt' euch nicht gerathen haben, mir Bor einem halben Jahr noch abzudingen, Wozu ich jetzt freiwillig mich erbiete. Ja, mich sammt meinem Regiment bring' ich Dem Herzog, und nicht ohne Folgen soll Das Beispiel bleiben, bent' ich, das ich gebe.

Wem ift es nicht bekannt, bag Oberft Buttler Dem gangen heer voran als Mufter leuchtet! Buttler.

Meint ihr, Feldmarschall? Nun, so reut mich nicht Die Treue, vierzig Jahre lang bewahrt, Wenn mir der wohlgesparte gute Name So volle Rache kauft im sechzigsten! — Stoßt euch an meine Rede nicht, ihr Herrn. Euch mag es gleichviel senn, wie ihr mich habt, Und werdet, hoff ich, selber nicht erwarten, Daß euer Spiel mein grades Urtheil krummt — Daß Wankelsinn und schnell bewegtes Blut, Noch leichte Ursach' sonst den alten Mann

Bom langgewohnten Ehrenpfabe treibt. Rommt! Ich bin barum minder nicht entschloffen, Weil ich es deutlich weiß, wovon ich scheide.

#### Illo.

Sagt's rund heraus, wofur wir euch zu halten -Buttler.

Kur einen Freund! Nehmt meine Sand barauf, Mit Allem, was ich hab', bin ich der eure, Nicht Manner blog, auch Gelb bedarf der Rurft. Ich hab' in feinem Dienst mir was erworben, Ich leib' es ihm und überlebt er mich, Ift's ihm vermacht schon langft, er ift mein Erbe. Ich fteh' allein ba in ber Welt, und kenne Nicht bas Gefuhl, bas an ein theures Beib Den Mann und an geliebte Rinder bindet, Mein Name flirbt mit mir, mein Dasenn enbet.

### Illo.

Nicht eures Gelds bedarf's - ein Berg, wie eures, Wiegt Tonnen Goldes auf und Millionen.

### Buttler.

3ch fam, ein schlechter Reitersburich, aus Irland Nach Prag mit einem herrn, den ich begrub. Bom niebern Dienst im Stalle stieg ich auf, Durch Kriegegeschick, ju biefer Burd' und Sobe, Das Spielzeug eines grillenhaften Glucks. Much Wallenstein ift ber Kortung Rind; Ich liebe einen Weg, ber meinem gleicht.

### Illo.

Bermandte find fich alle ftarke Seelen.

### Buttler.

Es ift ein großer Augenblick ber Beit, Dem Tapfern, dem Entschlost nen ift fie gunftig. Die Scheibemunge geht von Sand zu Sand. Tauscht Stadt und Schloß ben eilenden Befiter. Uralter Baufer Enkel mandern aus, Ganz neue Wappen kommen auf und Namen: Auf deutscher Erde unwillkommen, magt's Ein nordlich Bolt, fich bleibend einzuburgern. Der Pring von Beimar ruftet fich mit Rraft, Um Main ein machtig Kurftenthum zu grunden; Dem Mansfeld fehlte nur, bem Salberftabter Ein langres Leben, mit bem Ritterschwert Lanbeigenthum sich tapfer zu erfechten. Wer unter diesen reicht an unsern Kriedland? Nichts ift zu boch, wornach ber Starke nicht Befugniß bat, die Leiter anzuseten.

Cerzky.

Das ift gesprochen, wie ein Mann! Buttler.

Bersichert euch ber Spanier und Welschen; Den Schotten Legli will ich auf mich nehmen. Kommt zur Gesellschaft! Kommt!

### Cerzky.

Wo ift der Kellermeister? Laß aufgehn, was du hast! die besten Weine! Heut' gilt es. Unsre Sachen stehen gut. (Geben, seber an seine TaseL)

# Fünfter Auftritt.

Kellermeister mit Acumann vorwarts comment. Bediente geben ab und gu.

### Rellermeifter.

Der eble Wein! Wenn meine alte Herrschaft, Die Frau Mama, das wilde Leben sah', In ihrem Grabe kehrte sie sich um! — Ja! ja! Herr Offizier! Es geht zuruck Mit diesem ebeln Haus — Kein Maß noch Ziel! Und die durchlauchtige Verschwägerung Mit diesem Herzog bringt uns wenig Segen. Menmann.

Behute Gott! Jetzt wird ber Flor erft angehn. Rellermeister.

Meint er? Es ließ fich Bieles bavon fagen. Bedienter (commt).

Burgunder fur ben vierten Tifch! Rellermeister.

Das ist

Die fiebenzigste Flasche nun, herr Leutnant. Bedienter.

Das macht, ber beutsche herr, ber Tiefenbach, Sitt bran. (Geft ab.)

Kellermeister (zu Neumann fortfahrend). Sie wollen gar zu hochhinaus. Aurfürsten, Und Königen wollen sie's im Prunke gleich thun, Und wo der Fürst sich hingetraut, da will der Graf, Mein gnäd'ger Herre, nicht dahinten bleiben.

#### (Bu ben Bebienten.)

Was steht ihr horchen? Will euch Beine machen. Seht nach den Tischen, nach den Flaschen! Da! Graf Palfy hat ein leeres Glas vor sich!

Bweiter Bedienter (commt).

Den großen Relch verlangt man, Rellermeister, Den reichen guldnen, mit dem bohm'schen Wappen, Ihr wißt schon welchen, hat der Herr gesagt.

### Rellermeifter.

Der auf des Friedrichs seine Konigektonung Bom Meister Bilhelm ist verfertigt worden, Das schone Prachtstud aus ber Prager Beute? Bweiter Bedienter.

Ja, den! Den Umtrunk wollen fie mit halten. Rellermeister

(mit Kopffcatteln, indem er den Potal hervorholt und ausspalt). Das gibt nach Wien mas zu berichten wieder! Menmann.

Zeigt! Das ist eine Pracht von einem Becher! Bon Golde schwer, und in erhab'ner Arbeit Sind kluge Dinge zierlich drauf gebildet. Gleich auf dem ersten Schildlein, laßt mal sehn! Die stolze Amazone da zu Pserd, Die über'n Krummstab setzt und Bischossmützen, Auf einer Stange trägt sie einen Hut, Nebst einer Fahn', worauf ein Kelch zu sehn. Konnt ihr mir sagen, was das all' bedeutet?

Kellermeister.

Die Beibsperson, Die ihr ba feht zu Roß, Das ift die Bablfreibeit der bohm'ichen Kron: Das wird bebeutet burch ben runden hut Und durch das wilde Roß, auf dem sie reitet. Des Menschen Zierrath ist der hut, denn wer Den hut nicht sitzen laffen darf vor Kaisern Und Konigen, der ist kein Mann von Freiheit. Meumann.

Bas aber foll ber Reld, ba auf ber Fahn'? Kellermeifter.

Der Kelch bezeugt die bohm'sche Kirchenfreiheit, Wie sie gewesen zu der Bater Zeit. Die Bater im Hussitenkrieg erstritten Sich dieses schone Borrecht über'n Papst, Der keinem Laien gonnen will den Kelch. Nichts geht dem Utraquisten über'n Kelch, wes ist sein kösslich Kleinod, hat dem Bohmen Sein theures Blut in mancher Schlacht gekostet.

Was sagt die Rolle, die da drüber schwebt? Kellermeister.

Den bohm'schen Majestatsbrief zeigt sie an, Den wir dem Raiser Rudolph abgezwungen, Ein köstlich unschätzbares Pergament, Das frei Geläut' und offenen Gesang Dem neuen Glauben sichert, wie dem alten. Doch seit der Grätzer über und regiert, Hat das ein End', und nach der Prager Schlacht, Wo Pfalzgraf Friedrich Kron' und Reich verloren, Ist unser Glaub' um Kanzel und Altar, Und unser Brüder schen mit dem Rucken

Die Heimat an, den Majestatsbrief aber Zerschnitt der Kaifer felbst mit feiner Schere. Meumann.

Das alles wift ihr! Wohl bewandert fend ihr In eures Landes Chronit, Rellermeister.

Rellermeifter.

Drum waren meine Ahnherrn Taboriten, Und dienten unter dem Prokop und Zieka. Fried' sen mit ihrem Staube! Kampften sie Für eine gute Sache doch — Tragt fort! Menmann.

Erft last mich noch das zweite Schildlein sehn. Sieh boch, das ift, wie auf dem Prager Schloß Des Raisers Rathe, Martinitz, Slavata, Ropf unter sich herabgestürzet werden. Sanz recht! Da steht Graf Thurn, der es besiehlt.

(Bebienter geht mit bem Reld.) Rellermeister.

Schweigt mir von diesem Tag, es war der drei Und zwanzigste des Mai's, da man Ein tausend Sechs hundert schrieb und achtzehn. Ist mir's doch Als war' ce heut, und mit dem Ungluckstag Fing's an, das große Herzeleid des Landes. Scit diesem Tag, es sind jetzt sechzehn Jahr, Ist nimmer Fried' gewesen auf der Erden —

An der zweiten Cafel (wird gerufen). Der Fürst von Weimar!

An der dritten und vierten Cafel. Herzog Bernhard lebe! (Musik fällt ein.)

## Erster Bedienter.

Hort ben Tumult!

Bweiter Bedienter (commt gelaufen.) Habt ihr gehort? Sie laffen

Den Weimar leben!

Pritter Bedienter. Destreichs Feind! Erster Bedienter.

Den Lutheraner!

## Bweiter Bedienter.

Worhin da bracht' ber Deobat des Kaifers Gefundheit aus, ba blieb's ganz mauschenftille. Rellermeister.

Beim Trunk geht Bieles brein. Ein orbentlicher Bebienter muß kein Dhr fur so was haben.

Pritter Bedienter (bei Seite zum vierten). Paff' ja wohl auf, Johann, daß wir dem Pater Quiroga recht viel zu erzählen haben; Er will dafür uns auch viel Ablaß geben.

## Vierter Bedienter.

Ich mach' mir an bes Ilo seinem Stuhl Defiwegen auch zu thun, so viel ich kann, Der fuhrt bir gar verwundersame Reben.

(Gehen zu ben Tafeln.)

## Kellermeister (ju Neumann).

Wer mag der schwarze Herr seyn mit dem Kreuz, Der mit Graf Palfy so vertraulich schwatz? **Menmann.** 

Das ist auch Giner, dem sie zu viel trauen, Maradas nennt er sich, ein Spanier.

## Rellermeifter.

'S ift nichts mit ben hispaniern, sag' ich euch; Die Welschen alle taugen nichts.

#### Meumann.

Ei! Ei!

So folltet ihr nicht sprechen, Rellermeister. Es find die ersten Generale drunter, Auf die der Herzog just am meisten halt.

(Terzio fommt und holt bas Papier ab, an den Tafeln entsteht eine Bewegung.)

Bellermeister (zu ben Bedienten). Der Generalleutenant steht auf! Gebt Acht! Sie machen Aufbruch. Fort und ruckt die Sessel! (Die Bedienten eilen nach hinten. Ein Theil der Gaste fommt vorwarts.)

## Sechster Auftritt.

Octavio Piccolomini tommt im Gesprach mit Maradas, und Beibe stellen sich gang vorne hin, auf eine Seite bes Prosseniums. Auf die entgegengesette Seite tritt Max Piccolomini, allein, in sich getehrt, und ohne Antheil an der üdrigen Hanblung. Den mittlern Raum zwischen Beiben, doch einige Schritte mehr zurac, erfallen Buttler, Isolani, Götz, Tiefenbach, Kolalto, und batb darauf Graf Terzky.

## Polani

(während bas bie Gefelschaft vorwarts tommt). Gut' Nacht! — Gut' Nacht, Kolalto — Generalleutnant, Gut' Nacht! Ich fagte besser, guten Morgen. Gotz (zu Tiefenbach).

herr Bruder! Profit Mahlzeit!

Tiefenbach.

Das war ein konigliches Mahl!

Götz.

Ja, die Frau Grafin

Bersteht's. Sie lernt' es ihrer Schwieger ab, Gott hab' sie selig! Das war eine hausfrau! Isolani (win weggehen).

Lichter! Lichter!

Terzky (fommt mit ber Schrift zu Isolani). Herr Bruder! Zwei Minuten noch. Hier ist Noch was zu unterschreiben.

## Molani.

Unterschreiben,

So viel ihr wollt! Berschont mich nur mit Lesen. Cerzkn.

Ich will euch nicht bemuhn. Es ift ber Eid, Den ihr schon kennt. Rur ein'ge Feberstriche.

(Wie Isolani die Schrift dem Octavio hinreicht)

Bie's tommt! Ben's eben trifft! Es ift fein Rang bier.

(Octavio burchlauft bie Schrift mit anscheinenber Gleichgaltigs feit. Terzin beobachtet ibn von weitem.)

Gotz (zu Terzen).

herr Graf! Erlaubt mir, baß ich mich empfehle. Terzkn.

Eilt doch nicht fo - Noch einen Schlaftrunk - He! (zu den Bedienten.)

Götz.

Bin's nicht im Stand.

Cerzky. Ein Spielchen. Götz.

Ercusirt mich.

## Ciefenbach (fest fic).

Bergebt, ihr herrn. Das Stehen wird mir fauer. Cerzkn.

Macht's euch bequem, herr Generalfeldzeugmeister. Ciefenbach.

Das haupt ift frisch, ber Magen ift gefund, Die Beine aber wollen nicht mehr tragen.

Afolani (auf feine Corputeng zeigenb).

Ihr habt die Last auch gar zu groß gemacht.

(Dctavio hat unterschrieben und reicht Terzen die Schrift, ber fie bem Jolani gibt. Dieser geht an ben Tisch zu unterschreiben.)

## Tiefenbach.

Der Krieg in Pommern hat mir's zugezogen, Da mußten wir heraus in Schnee und Gis, Das werd' ich wohl mein Lebtag nicht verwinden.

## Götz.

Ja wohl! ber Schwed' frug nach ber Sahrszeit nichts. (Terzen reicht bas Papier an Don Marabas; biefer geht an ben Tifch zu unterschreiben).

Octavio (nabert fic Buttlern.)

Ihr liebt die Bacchusseste auch nicht sehr, Herr Oberster! Ich hab' es wohl bemerkt, Und wurdet, daucht mir, besser euch gefallen Im Toben einer Schlacht, als eines Schmauses. Buttler.

Ich muß gestehen, es ift nicht in meiner Urt.

Octavio (zutrausich naber tretenb). Auch nicht in meiner, kann ich euch versichern, Und mich erfreut's, sehr wurd'ger Oberst Buttler, Daß wir uns in der Denkart so begegnen. Ein halbes Dugend guter Freunde höchstens Um einen kleinen, runden Tisch, ein Gläschen Tokaierwein, ein offnes Herz dabei Und ein vernünftiges Gespräch — so lieb' ich's!

Ja, wenn man's haben fann, ich halt' es mit.

(Das Papier kommt an Buttlern, der an den Tisch geht, zu unterschreiben. Das Proscenium wird leer, so daß beide Piccolomini, seder auf seiner Geite, allein stehen bleiben.)

#### Octavio

(nachbem er feinen Sohn eine Zeitlang aus ber Ferne stillschweis gend betrachtet, nahert sich ihm ein wenig).

Du bift febr lange ausgeblieben, Freund.

## Mar

(wendet fich fcnell um, verlegen).

Ich — bringende Geschäfte hielten mich. Octavio.

Doch, wie ich sehe, bist bu noch nicht bier? Mar.

Du weißt, daß groß Gewühl mich immer still macht. Octavis (ract ibm noch naber).

Ich darf nicht wissen, was so lang' dich aushielt? (Listig) — Und Terzin weiß es doch.

Mar.

Was weiß der Terzky?

Octavio (bebeutenb).

Er war ber Ging'ge, ber bich nicht vermißte.

## Molani

(ber von weitem Acht gegeben, tritt bagn).
Recht, alter Bater! Fall' ihm in's Gepäck!
Schlag' die Quartier ihm auf! Es ist nicht richtig.
Terzky (commt mit der Schrift).

Fehlt feiner mehr? hat Alles unterschrieben? Octavio.

Es haben's Alle.

Terzky (rufens). Nun? Wer unterschreibt noch? Buttler (zu Terzen).

3abl' nach! Juft breißig Namen muffen's fenn. Cerzky.

Ein Rreuz steht hier.

Tiefenbach.

Das Kreuz bin ich.

Molani (ju Tergen).

Er kann nicht schreiben, doch sein Kreuz ist gut, Und wird ihm honorirt von Jud' und Christ.

Octavio (pressirt, zu Max).

Gehn wir zusammen, Oberft. Es wird spat. Cerzkn.

Ein Piccolomini nur ift aufgeschrieben.

Isolani (auf Max zeigenb).

Gebt Ucht! Es fehlt an diefem fleinernen Gaft, Der uns ben gangen Abend nichts getaugt.

(Max empfangt aus Terzty's hanben bas Blatt, in welches er gebantenlos hineinsieht.)

# Siebenter Auftritt.

Die Vorigen. Illo kommt aus dem hintern Zimmer, er hat den goldnen Potal in der Haud und ist febr erhist, ihm folgen Gotz und Buttler, die ihn zurückhalten wollen.

Illo.

Bas wollt ihr? Lagt mich.

Götz und Buttler.

Illo! Trinkt nicht mehr.

Illo

(geht auf den Octavio zu und umarmt ihn, trinkend). Octavio! das bring' ich dir! Ersäuft Sen aller Groll in diesem Bundestrunk! Weiß wohl, du hast mich nie geliebt — Sott straf' mich, Und ich dich auch nicht! Laß Bergangenes Vergessen seyn! Ich schätze dich unendlich,

(Ihn zu wiederholten Walen tassend)
Ich bin dein bester Freund, und, daß ihr's wißt!
Wer mir ihn eine falsche Katze schilt,
Der bat's mit mir zu thun.

Terzky (bei Geite).

Bist du bei Sinnen?

Bedenk' doch, Ilo, wo du bist!

3llo (treuherzig).

Bas wollt ihr? Es find lauter gute Freunde.

(Mit vergnagtem Gesicht im ganzen Kreise berumfebenb.) Es ist kein Schelm bier unter uns, bas freut mich.

Tergkn (ju Buttler, bringenb).

Nehmt ihn boch mit euch fort! Ich bitt' euch, Buttler. (Buttler fuhrt ihn an ben Schentisch.)

## Ifolani

(zu Max, ber bisher unverwandt, aber gebankentos in bas Papier gesehen).

Wird's bald, Herr Bruder? Hat er's durchstudirt? Max (wie aus einem Traum erwachenb).

Was foll ich?

Ter3ky und Isolani (zugleich). Seinen Namen brunter feten.

(Man fieht ben Octavio angftlich gespannt ben Blid auf ihn richten.)

Mar (gibt es jurad).

Laft's ruhn bis morgen. Es ift ein Geschäft, Sab' heute keine Fassung. Schickt mir's morgen.

Terzkn.

Bedenk' er doch —

Molani.

Frisch! Unterschrieben! Bas? Er ist der Jungste von der ganzen Tafel, Wird ja allein nicht kluger wollen senn, Als wir zusammen? Seh er her! der Vater Hat auch, wir haben alle unterschrieben.

Terzky (zum Octavio). Braucht euer Ansehn boch. Bedeutet ihn.

Octavio.

Mein Sohn ift mundig.

Allo (hat den Potal auf den Schenktisch geseth). Wovon ist die Rede?

Cerzkn.

Er weigert sich, das Blatt zu unterschreiben. Schiller's sammel. Werte. IV. 286. 12

Mar.

Es wird bis morgen ruhen konnen, fag' ich. Illo.

Es fann nicht ruhn. Wir unterschrieben alle, Und bu mußt auch, bu mußt bich unterschreiben. Mar.

Illo, schlaf wohl.

Illo.

Rein! So entkommst bu nicht!

Der Furst foll seine Freunde kennen lernen.

(Es fammeln fic alle Gafte um bie Beiben.)

Max.

Wie ich fur ihn gefinnt bin, weiß ber Furst, Es wissen's Alle, und ber Fragen braucht's nicht. Illo.

Das ift ber Dank, bas hat ber Fürst bavon, Daß er bie Welschen immer vorgezogen! Cerzkn

(in hochfter Berlegenheit ju ben Kommanbeurs, die einen Auflauf machen).

Der Wein spricht aus ihm! Hort ihn nicht, ich bitt' euch. Isolani (1age).

Der Wein erfindet nichts, er schwatz's nur aus. 3llo.

Wer nicht ift mit mir, ber ist wider mich. Die zärtlichen Gewiffen! Wenn sie nicht Durch eine hinterthur, burch eine Rlaufel -

Cerzky (faut sconen ein). Er ift ganz rasend, gebt nicht Acht auf ihn.

Ilo (lauter schreienb). Durch eine Klansel sich salviren können. Was Klausel? Hol' der Tensel diese Klausel — Max

(wird aufmertsam und sieht wieder in bie Sariff). Was ist benn hier so hoch Gefährliches? Ihr macht mir Neugier, naher hinzuschaun.

Terzky (bei Geite ju 300).

Bas machst du, Ilo? Du verderbest uns! Ciefenbach (zu Kotatto).

Ich merkt' es wohl, vor Tische las man's anders. Gotz.

Es kam mir auch so vor.

*F*olani.

Was ficht bas mich an?

Bo andre Namen, fann auch meiner ftebn. Ciefenbach.

Bor Tisch war ein gewiffer Borbehalt Und eine Rlausel brin, von Kaifers Dienst.

Buttler (zu einem ber Kommanbeurs). Schamt euch, ihr Herrn! Bedenkt, worauf es ankommt. Die Frag' ist jetzt, ob wir den General Behalten sollen oder ziehen lassen? Man kann's so scharf nicht nehmen und genau. Isolani (zu einem ber Generale).

Hat fich der Furst auch so verklausulirt, Als er dein Regiment dir zugetheilt?

Terzky (ju Gby).

Und euch die Lieferungen, die an taufend Pistolen euch in Ginem Jahre tragen?

Illo.

Spigbuben selbst, die uns zu Schelmen machen! Wer nicht zufrieden ist, der sag's! Da bin ich! Ciefenbach.

Nun! nun! Man spricht ja nur.

Mar (hat gelefen und gibt bas Papier jurud).

Bis morgen alfo!

Mo

(vor Buth stammelnb und seiner nicht mehr machtig, halt ihm mit ber einen hand bie Schrift, mit ber andern ben Degen vor). Schreib — Judas!

Molani.

Pfui, Ilo!

Octavio. Terzky. Buttler (sugleich).

Degen weg!

Max

(ist ihm rasch in den Arm gefallen und hat ihn entwaffnet, zu Graf Terzty).

Bring' ihn zu Bette!

(Er geht ab. Ilo, fluchend und scheltend, wird von einigen Kommandeurs gehalten, unter allgemeinem Aufbruch fällt ber Borhang.)

# fünfter Anfzug.

Scene: Ein Bimmer in Piccolomini's Bohnung. Es ift Nacht.

## Erster Auftritt.

Octavio Piccolomini. Kammerdiener leuchtet. Gleich barauf Max Piccolomini.

#### Octavio.

Sobald mein Sohn herein ist, weiset ihn Zu mir — Was ist die Glocke?

## Rammerdiener.

Gleich ift's Morgen.

## Octavio.

Setzt euer Licht hieber — Wir legen uns Richt mehr zu Bette; Ihr konnt schlafen gebn.

(Rammerbiener ab. Octavio geht nachdentend burch's Zimmer, Max Piccolomini tritt auf, nicht gleich von ihm bemerkt, und sieht ihm einige Augenblicke schweigend zu.)

## Mar.

Bist du mir bos, Octavio? Weiß Gott, Ich bin nicht Schuld an dem verhaßten Streit.
— Ich sahe wohl, du hattest unterschrieben; Was du gebilliget, das konnte mir Auch recht seyn — boch es war — bu weißt — ich kann In solchen Sachen nur bem eignen Licht, Nicht frembem folgen.

#### Octavio

(geht auf ihn zu und umarmt ihn). Folg' ihm ferner auch,

Mein bester Sohn! Es hat dich treuer jetzt Geleitet, als das Beispiel beines Baters.

Mar.

Erklar' bich beutlicher.

Octavio.

Ich werd' es thun.

Nach bem, was diese Nacht geschehen ift, Darf kein Geheimniß bleiben zwischen uns.

(Nachbem beibe fich niebergefest.)

Max! fage mir, was benfft bu von bem Cib, Den man zur Unterschrift uns vorgelegt?

Mar.

Für etwas Unverfänglich's halt' ich ihn, Obgleich ich dieses Formliche nicht liebe.

Octavio.

Du hattest bich aus keinem andern Grunde Der abgebrungnen Unterschrift geweigert? Mar.

Es war ein ernst Geschäft — ich war zerstreut — Die Sache selbst erschien mir nicht so bringend — **Getavio.** 

Sep offen, Max. Du hattest keinen Argwohn — Max.

Woruber Argwohn? Richt den mindeften.

#### Octavio.

Dank's beinem Engel, Piccolomini! Unwiffend gog er bich gurud vom Abgrund.

Mar.

Ich weiß nicht, was du meinft.

Octavio.

3ch will bir's sagen:

Bu einem Schelmftuck solltest bu ben Namen Hergeben, beinen Pflichten, beinem Sib Mit einem einz'gen Feberstrich entsagen.

Max (steht auf).

Dctavio!

#### Octavio.

Bleib sitzen. Biel noch hast du Bon mir zu hören, Freund, hast Jahre lang Gelebt in unbegreislicher Berblendung. Das schwärzeste Komplot entspinnet sich Bor beinen Augen, eine Macht ber Hble Umnebelt beiner Sinne hellen Tag — Ich darf nicht länger schweigen, muß die Binde Bon beinen Augen nehmen.

# Max.

Eh' du fprichst, Bebenk' es wohl! Wenn von Vermuthungen Die Rede senn soll — und ich fürchte fast, Es ist nichts weiter — spare sie! Ich bin Jetzt nicht gefaßt, sie ruhig zu vernehmen. **Octavis**.

So ernsten Grund du haft, bies Licht zu fliehn, So bringendern hab' ich, bag ich bir's gebe.

Ich konnte bich ber Unschuld beines Herzens, Dem eignen Urtheil ruhig anvertraun; Doch beinem Herzen felbst feh' ich bas Netz Berberblich jetzt bereiten — Das Geheimniß,

(Ihn fcarf mit ben Augen fixirent.) Das bu vor mir verbirgft, entreißt mir meines.

## Mar

(versucht zu antworten, ftodt aber und schlägt ben Blid verlegen zu Boben).

#### Octavio (nach einer Paufe)

So wisse benn! Man hintergeht bich — spielt Auf's Schandlichste mit dir und mit uns Allen. Der Herzog stellt sich an, als wollt' er die Armee verlassen; und in dieser Stunde Wird's eingeleitet, die Armee dem Kaiser — Zu stehlen und dem Feinde zuzuführen!

Das Pfaffenmahrchen kenn' ich, aber nicht Aus beinem Mund' erwartet' ich's zu horen. Octavio.

Der Mund, aus bem bu's gegenwartig borft, Berburget bir, es fen fein Pfaffenmabrchen.

Bu welchem Rasenden macht man ben herzog! Er tounte baran benten, breißig tausend Geprufter Truppen, ehrlicher Soldaten, Worunter mehr benn tausend Ebelleute, Won Eid und Pflicht und Ehre wegzulocken, Bu einer Schurkenthat sie zu vereinen?

ı

#### Octavio.

So was nichtswürdig Schändliches begehrt Er keinesweges — Was er von uns will, Führt einen weit unschuldigeren Namen. Nichts will er, als dem Reich den Frieden schenken; Und weil der Kaiser diesen Frieden haßt, So will er ihn — er will ihn dazu zwingen! Zufriedenstellen will er alle Theile, Und zum Ersatz für seine Mühe Böhmen, Das er schon inne hat, für sich behalten.

#### Mar.

Hat er's um uns verdient, Octavio, Daß wir — wir so unwurdig von ihm denken? Octavis.

Bon unserm Denken ist hier nicht die Rede. Die Sache fpricht, die flaresten Beweise. Mein Sohn! dir ift nicht unbekannt, wie schlimm Wir mit bem Sofe stehn - boch von ben Ranken, Den Lugenkunften haft du keine Uhnung, Die man in Uebung fette, Meuterei Im Lager auszufaen. Aufaelbet Sind alle Bande, die den Offizier Un seinen Raiser feffeln, ben Solbaten Bertraulich binden an bas Burgerleben. Vflicht = und gesetzlos steht er gegenüber Dem Staat gelagert, ben er fchuten foll. Und drobet, gegen ibn bas Schwert zu kehren. Es ift so weit gekommen, daß der Raiser In diesem Augenblick vor seinen eignen Armeen gittert — ber Berrather Dolche

In seiner Hauptstadt fürchtet — seiner Burg; Ja, im Begriffe steht, die zarten Enkel Nicht vor den Schweden, vor den Lutheranern, — Nein! vor den eignen Truppen wegzustüchten.

Mar.

Hor' auf! Du angstigest, erschütterst mich. Ich weiß, baß man vor leeren Schreden zittert; Doch mahres Unglud bringt ber falsche Wahn.

#### Octavio.

Es ist kein Wahn. Der bürgerliche Krieg Entbrennt, ber unnatürlichste von allen, Wenn wir nicht, schleunig rettend, ihm begegnen. Der Obersten sind viele längst erkauft, Der Subalternen Treue wankt; es wanken Schon ganze Regimenter, Garnisonen. Ausländern sind die Festungen vertraut; Dem Schafgotsch, dem verdächtigen, hat man Die ganze Mannschaft Schlesiens, dem Terzky künf Regimenter, Reiterei und Fusvolk, Dem Illo, Kinsky, Buttler, Isolan Die bestmontirten Truppen übergeben.

Mar.

Uns beiden auch.

#### Octavio.

Beil man uns glaubt zu haben, Zu locken meint durch glanzende Versprechen. So theilt er mir die Fürstenthumer Glatz Und Sagan zu, und wohl seh' ich den Angel, Womit man dich zu fangen denkt.

Mar.

Rein! nein!

Mein, sag' ich bir!

Octavio.

D! bffne doch die Augen! Westwegen glaubst du, daß man uns nach Pilsen Beorderte? Um mit uns Rath zu pflegen? Wann hatte Friedland unsers Raths bedurft? Wir sind berufen, uns ihm zu verkaufen, Und weigern wir uns — Geisel ihm zu bleiben. Deswegen ist Graf Gallas weggeblieben — Auch deinen Bater sabest du nicht hier, Wenn hoh're Pflicht ihn nicht gefesselt bielte.

Mar.

Er hat es keinen Hehl, daß wir um seinetwillen Hieher berufen sind — Gestehet ein, Er brauche unsers Arms, sich zu erhalten. Er that so viel für uns, und so ist's Pflicht, Daß wir jetzt auch für ihn was thun!

Octavio.

Und weißt bu,

Was dieses ist, das wir für ihn thun sollen? Des Ilo trunkner Muth hat dir's verrathen. Besinn' dich doch, was du gehört, gesehn. Zeugt das verfälschte Blatt, die weggelassen, So ganz entscheidungsvolle Klausel nicht, Man wolle zu nichts Gutem uns verbinden?

Max.

Was mit dem Blatte diese Nacht geschehn, Ift mir nichts weiter, als ein schlechter Streich Von diesem Ilo. Dies Geschlecht von Maklern Pflegt Alles auf die Spitze gleich zu stellen. Sie sehen, daß der Herzog mit dem Hof Zerfallen ist, vermeinen ihm zu dienen, Wenn sie den Bruch unheilbar nur erweitern. Der Herzog, glaub' mir, weiß von all' dem nichts! Octavio.

Es schmerzt mich, beinen Glauben an den Mann, Der dir so wohlgegründet scheint, zu stürzen. Doch hier darf keine Schonung senn — du mußt Maßregeln nehmen, schleunige, mußt handeln. — Ich will dir also nur gestehn — daß alles, Was ich dir jetzt vertraut, was so unglaublich Dir scheint, daß — daß ich es aus seinem eignen, — Des Fürsten Munde habe.

Mar (in heftiger Bewegung). Nimmermehr!

#### Octavio.

Er selbst vertraute mir — was ich zwar langst Auf anderm Weg schon in Erfahrung brachte: Daß er zum Schweben wolle übergehn, Und an der Spitze des verbundnen Heers Den Kaiser zwingen wolle —

## Mar.

Er ift heftig, Es hat ber Hof empfindlich ihn beleidigt; In einem Augenblick des Unmuths, sen's! Mag er sich leicht einmal vergessen haben. Wetania.

Bei faltem Blute mar er, ale er mir

Dies eingestand, und weil er mein Erstaunen Als Furcht auslegte, wies er im Vertraun Mir Briefe vor, ber Schweden und ber Sachsen, Die zu bestimmter Hulfe Hoffnung geben.

Mar.

Es kann nicht fenn! kann nicht fenn! kann nicht fenn!

Siehst du, daß es nicht kann! Du hattest ihm Nothwendig beinen Abscheu ja gezeigt, Er hatt' sich weisen lassen, oder du
— Du stündest nicht mehr lebend mir zur Seite!

Wohl hab' ich mein Bebenten ihm geaußert, Hab' bringend, hab' mit Ernst ihn abgemahnt,
— Doch meinen Abscheu, meine innerste Gesinnung hab' ich tief verstedt.

## Mar.

Du warst So falsch gewesen? Das sieht meinem Bater Nicht gleich! Ich glaubte beinen Worten nicht, Da du von ihm mir Boses sagtest; kann's Noch wen'ger jetzt, da du dich selbst verleumdest. Octavis.

Ich brangte mich nicht felbft in fein Geheimniß. Mar.

Aufrichtigfeit verdiente fein Bertraun. Octavio.

Nicht wurdig war er meiner Wahrheit mehr. Mar.

Noch minder murbig beiner mar Betrug.

#### Octavis.

Mein bester Sohn! Es ist nicht immer möglich, Im Leben sich so kinderrein zu halten, Wie's uns die Stimme lehrt im Innersten. In steter Nothwehr gegen arge List Bleibt auch das redliche Gemuth nicht wahr — Das eben ist der Fluch der bosen That, Daß sie, fortzeugend, immer Boses muß gedären. Ich flügle nicht, ich thue meine Pflicht; Der Raiser schreibt mir mein Betragen dor. Wohl wär' es besser, überall dem Herzen Zu folgen, doch darüber würde man Sich manchen guten Zweck versagen mussen. Dier gilt's, mein Sohn, dem Kaiser wohl zu bienen, Das Herz mag dazu sprechen, was es will.

Mar.

Ich soll bich heut' nicht fassen, nicht verstehn. Der Fürst, sagst du, entdeckte redlich dir sein Herz Zu einem bosen Zweck, und du willst ihn Zu einem guten Zweck betrogen haben! Hor' auf! ich bitte dich — Du raubst den Freund Mir nicht — Laß mich den Bater nicht verlieren!

## Octavio

(unterbradt seine Empfindsichleit). Noch weißt du Alles nicht, mein Sohn! Ich habe Dir noch was zu erdffnen.

(Nach einer Paufe.)

Herzog Friedland

Hat seine Zurustung gemacht. Er traut Auf seine Sterne. Unbereitet benft er uns Bu überfallen — mit ber fichern hand Meint er ben goldnen Cirkel schon zu faffen. Er irret sich — Wir haben auch gehandelt. Er faßt sein bos geheimnisvolles Schickfal.

Mar.

Nichts Rasches, Bater! D! bei allem Guten Laß bich beschworen : feine Uebereilung! Detapio.

Mit leisen Tritten schlich er seinen bosen Weg; So seif' und schlau ist ihm die Rache nachgeschlichen. Schon steht sie ungesehen, finster hinter ihm, Ein Schritt nur noch, und schaubernd rühret er sie an.

— Du hast den Questenberg bei mir gesehn;
Noch kennst du nur sein dffentlich Geschäft;
Auch ein geheimes hat er mitgebracht,
Das bloß für mich war.

Maz.

Darf ich's wissen? Detavio.

Mar!

— Des Reiches Wohlfahrt leg' ich mit dem Worte, Des Baters Leben dir in deine Hand.
Der Wallenstein ist deinem Herzen theuer, Ein starkes Band der Liebe, der Verehrung Knüpft seit der frühen Jugend dich an ihn — Du nährst den Bunsch — D! laß mich immerhin Vorgreisen deinem zögernden Vertrauen — Die Hoffnung nahrst du, ihm viel naher noch Anzugehdren.

Mar.

#### Octavio.

Deinem Bergen trau' ich,

Doch bin ich beiner Faffung auch gewiß? Wirft bu's vermogen, rubigen Gefichts Vor biesen Mann zu treten, wenn ich bir Sein ganz Geschick nun anvertrauet habe?

Machdem bu feine Schuld mir anvertraut!

(nimmt ein Papier aus ber Schatoulle und reicht es ihm bin). Mar.

Bas? Bie? Gin offner faiferlicher Brief. Octavio.

Lies ihn.

Mar (nachbem er einen Blid hineingeworfen).
Der Furft verurtheilt und geachtet!
Octavia.

So ist's.

Mar.

D! bas geht weit! D ungluckevoller Frrthum! Octavio.

Lies weiter! Faff' bich!

Mar

(nachbem er weiter gelesen, mit einem Blid bes Erstaunens auf seinen Bater).

Die? Bas? Du? Du bift — Octavio.

Bloß fur den Augenblick — und bis der Konig Bon Ungarn bei dem Heer erscheinen kann, Ift das Kommando mir gegeben —

## Mar.

Und glaubst bu, baß bu's ihm entreißen werdest? Das denke ja nicht - Bater! Bater! Bater! Ein unglackselig Umt ift bir geworben. Dies Blatt bier - bicfes! willst bu geltend machen? Den Machtigen in seines heeres Mitte. Umringt von seinen Tausenden, entwaffnen? Du bist verloren - bu, wir alle find's! Octavio.

Was ich babei zu wagen habe, weiß ich. Ich flehe in ber Allmacht Hand; sie wird Das fromme Raiserhaus mit ihrem Schilde Bebeden, und bas Werk ber Nacht gertrummern. Der Raiser hat noch treue Diener; auch im Lager Gibt es ber braven Manner gnug, die fich Bur guten Sache munter ichlagen werben. Die Treuen find gewarnt, bewacht bie Undern ! Den ersten Schritt erwart' ich nur, sogleich -Mar.

Auf ben Berbacht hin willst bu rasch gleich handeln? Octavio.

Kern sen vom Kaiser die Ihrannenweise! Den Willen nicht, die That nur will er strafen. Noch bat der Karst sein Schicksal in ber Band -Er laffe das Berbrechen unvollführt, So wird man ihn ftill bom Rommande nehmen, Er wird bem Sohne seines Raisers weichen. Ein ehrenvoll Exil auf seine Schloffer Wird Wohlthat mehr, als Strafe fur ibn fenn. Reboch der erfte offenbare Schritt -Schiller's fammtl, Berte. IV. 288.

## Mar.

Was nennst bu einen solchen Schritt? Er wird Nie einen bofen thun. Du aber konntest (Du hast's gethan) ben frommsten auch misbeuten.

Octavio.

Wie strafbar auch bes Fürsten Zwecke waren, Die Schritte, die er defentlich gethan, Berstatteten noch eine milbe Deutung. Nicht eher denk' ich dieses Blatt zu brauchen, Bis eine That gethan ist, die unwidersprechlich Den Hochverrath bezeugt und ihn verdammt.

Mar.

Und wer foll Richter bruber fenn? Etavio.

- Du felbst.

## Mar.

D! dann bedarf es dieses Blattes nie! Ich hab' dein Wort, du wirst nicht eber handeln, Bevor du mich — mich felber überzeugt.

### Octavio.

Ifi's mbglich? Noch — nach Allem, was du weißt, Kannst du an seine Unschuld glauben?
Mar (lebhaft).

Dein Urtheil fann fich irren, nicht mein Berg. (Gemäßigter fortfahrenb.)

Der Geist ist nicht zu fassen, wie ein andrer; Wie er sein Schickfal an die Sterne knupft, So gleicht er ihnen auch in wunderbarer, Geheimer, ewig unbegriff'ner Bahn. Glaub' mir, man thut ihm Unrecht. Alles wird Sich Ibsen. Glanzend werden wir den Reinen Aus Diesem schwarzen Argwohn treten sehn. Octavio.

Ich will's erwarten.

## Bweiter Auftritt.

Die Vorigen. Der Kammerdiener. Gleich barauf ein Kourier.

Octavio.

Was gibt's?

Rammerdiener.

Ein Gilbot' martet vor der Thur.

Octavio.

So fruh' am Tag! Wer ist's? Wo kommt er ber? Rammerdiener.

Das wollt' er mir nicht fagen.

Octavio.

Fuhr' ihn herein. Lag nichts davon verlauten.

(Rammerbiener ab. Rornet tritt ein.)

Sept ihr's, Kornet? Ihr kommt vom Grafen Gallas? Gebt her ben Brief.

Mornet.

Blog mundlich ift mein Auftrag.

Der Generalleutnant traute nicht.

Octavio.

Was ist's?

Rornet.

Er lagt euch fagen - Darf ich frei bier fprechen? Octavio.

Mein Sohn weiß Alles.

Rornet.

Wir haben ihn.

Octavio.

Wen meint ibr?

Rornet.

Den Unterhandler, ben Gefin'!

Octavio (fanett).

Habt ihr?

## Rornet.

Im Bohmerwald erwischt' ihn hauptmann Mohrbrand, Borgestern fruh, als er nach Regensburg Zum Schweden unterwegs war mit Depeschen.

Octavio.

Und die Depeschen

Kornet.

hat ber Generalleutnant

Sogleich nach Wien geschickt mit bem Gefangnen.

## Octavio.

Nun endlich! endlich! Das ist eine große Zeitung! Der Mann ist uns ein kostbares Gefäß, Das wicht'ge Dinge einschließt — Fand man viel?

Rornet.

Un feche Patete mit Graf Tergty's Bappen.

Octavio.

Reine von bes Furften Sand?

Rornet,

Nicht, daß ich mußte.

Octanio.

Und der Sesina?

Rornet.

Der that fehr erschrocken, Als man ihm fagt', es ginge nacher Wien. Graf Altring aber sprach ihm guten Ruth ein,

Wenn er nur Alles wollte frei bekennen.

Octavio.

Ift Altringer bei eurem Herrn? Ich borte, Er lage frant in Ling.

Rornet.

Schon seit drei Tagen

Ift er zu Frauenberg beim Generalleutnant. Sie haben sechzig Fahnlein schon beisammen, Erlef'nes Bolk, und laffen euch entbieten, Daß sie von euch Befehle nur erwarten.

Octavio.

In wenig Tagen fann fich viel ereignen. Bann mußt ibr fort?

Kornet.

Ich wart' auf eure Orbre.

Octavio.

Bleibt bis zum Abend.

Rornet.

Wohl.

(Will gehen.)

Octavio.

Sah euch boch Diemand?

## Kornet.

Rein Menfth. Die Kapuziner ließen mich Durch's Klosterpfortchen ein, so wie gewöhnlich. Octavio.

Geht, ruht euch aus und haltet euch verborgen. Ich bent' euch noch vor Abend abzufert'gen. Die Sachen liegen der Entwicklung nah, Und eh' der Tag, der eben jest am himmel Berhängnisvoll heranbricht, untergeht, Muß ein entscheidend Loos gefallen seyn.

(Pornet geht ab.)

## Pritter Auftritt.

## Beide Piccolomini.

#### Octavio.

Was nun, mein Sohn? Jetzt werden wir bald klar seyn?
— Denn Alles, weiß ich, ging burch ben Sefina.
Mar

(ber wahrend bes gangen vorigen Auftritts in einem heftigen innern Kampf geftanben, entschloffen).

Ich will auf kurzerm Weg mir Licht verschaffen. Leb' wohl!

Octavio.

Wohin? Bleib' ba!

Mar.

Bum Furften.

## Octavio (erfdriat).

Bas?

Mar (juradfomment).

Wenn du geglaubt, ich werde eine Rolle In beinem Spiele spielen, hast du dich In mir verrechnet. Mein Weg muß gerad' senn. Ich kann nicht wahr senn mit der Zunge, mit Dem Herzen falsch — nicht zusehn, daß mir Einer Als seinem Freunde traut, und mein Gewissen Damit beschwichtigen, daß er's auf seine Gefahr thut, daß mein Mund ihn nicht belogen. Wosur mich Einer kauft, das muß ich senn. — Ich geh' zum Herzog. Heut' noch werd' ich ihn Aussorbern, seinen Leumund vor der Welt Zu retten, eure kunstlichen Gewebe Mit einem graden Schritte zu durchreißen.

Das wolltest bn?

Mar.

Das will ich. Zweiste nicht. Octavio.

Ich habe mich in dir verrechnet, ja.
Ich rechnete auf einen weisen Sohn,
Der die wohlthat'gen Hande wurde segnen,
Die ihn zurud vom Abgrund ziehn — und einen Berblendeten entdeck' ich, den zwei Augen
Zum Thoren machten, Leidenschaft umnebelt,
Den selbst des Tages volles Licht nicht heilt.
Befrag' ihn! Geh! Sen unbesonnen gnug,
Ihm deines Baters, deines Kaisers

Geheinniß preiszugeben. Noth'ge mich Bu einem lauten Bruche vor ber Zeit! Und jetzt, nachdem ein Wunderwerk des himmels Bis heute mein Geheimniß hat beschützt, Des Argwohns helle Blicke eingeschläsert, Laß mich's erleben, daß mein eigner Sohn Mit unbedachtsam rasendem Beginnen Der Staatskunst muhevolles Werk vernichtet.

D! diese Staatskunft, wie verwansch' ich sie! Ihr werbet ihn burch eure Staatstunst noch Bu einem Schritte treiben — Ja, ihr konntet ibn, Beil ihr ihn schuldig wollt, noch schuldig machen; D! bas kann nicht gut enbigen - und, mag fich's Entscheiben wie es will, ich sebe abnend Die ungludselige Entwidlung naben. -Denn biefer Ronigliche, wenn er fallt, Wird eine Welt im Sturze mit fich reifen, Und wie ein Schiff, bas mitten auf bem Beltmeer In Brand gerath mit Ginem Mal, und berftend Auffliegt, und alle Mannschaft, die es trug, Ausschüttet plotzlich zwischen Meer und himmel, Wird er une alle, die wir an fein Glad Befestigt find, in feinen Kall binabziehn. Salte bu es wie bu willft! Doch mir vergonne, Daß ich auf meine Beise mich betrage. Rein muß es bleiben zwischen mir und ihm, Und eh' ber Tag fich neigt, muß fich's crklaren, Db ich ben Freund, ob ich ben Bater foll entbehren. (Inbem er abgebt, fällt ber Porbang.)

----

# Wallenstein.

Ein bramatisches Gebicht.

Bweiter Cheil.

# Wallensteins Cod.

Ein Trauerspiel in funf Aufzügen.

# Personen.

Wallenftein.

Octavio Piccolomini.

Max Piccolomini.

Eergkp.

Illo.

Molani.

Buttler.

Rittmeifter Neumann.

Ein Adjutant.

Dberft Wrangel, von ben Schweben gefentet.

Gordon, Kommandant von Eger.

Major Geraldin.

Deverour, Bauptleute in der Wallenftein'ichen Armee.

Behwedischer Sauptmann.

Eine Gefandtschaft von Ruraffieren-

Bürgermeifter von Eger.

Beni.

Bergogin von Friedland.

Grafin Tersky.

Thekla.

Sraulein Ueubrunn, Sofdame ber Pringeffin.

von Rofenberg, Stallmeifter ber Pringeffin.

Dragoner.

Bediente, Pagen, Dolk.

Die Scene ift in ben brei erften Hufgugen ju Pilfen, in ben zwei legten ju Eger.

# Erster Aufzug.

Ein Zimmer ju aftrologischen Arbeiten eingerichtet und mit Spharen, Charten, Quadranten und anderm astronomischen Gerathe verssehen. Der Borhang von einer Rotunde ist aufgezogen, in welcher die sieben Planetenbilber, jebes in einer Alfche, settsam beleuchtet, zu sehen sind. Beni beobachtet die Sterne, Wallenstein steht vor einer großen, schwarzen Tafel, auf welcher der Planetensuchen großen, siehen gegeichnet ist.

# Erster Anftritt.

# Wallenftein. Beni.

# Wallenstein.

Laß es jetzt gut senn, Seni. Romm' herab. Der Tag bricht an, und Mars regiert die Stunde. Es ist nicht gut mehr operiren. Romm'! Wir wissen gnug.

### Beni.

Rur noch die Benus laß mich Betrachten, Sobeit. Eben geht fie auf. Wie eine Sonne glanzt fie in dem Often. Wallenstein.

Ja, fie ift jetzt in ihrer Erbennah' Und wirft herab mit allen ihren Starken. (Die Figur auf ber Kafel betrachtenb.) Glückfeliger Afpekt! So stellt sich endlich Die große Drei verhängnisvoll zusammen, Und beibe Segenösterne, Jupiter Und Benus, nehmen den verderblichen, Den tückschen Mars in ihre Mitte, zwingen Den alten Schadenstifter, mir zu dienen. Denn lange war er seindlich mir gesinnt, Und schoß mit senkrecht — oder schräger Strahlung, Bald im Gevierten: bald im Doppelschein, Die rothen Blige meinen Sternen zu, Und sidrte ihre segenvollen Kräfte. Jetzt haben sie den alten Feind besiegt, Und bringen ihn am himmel mir gefangen.

Und beibe große Lumina von keinem Malefico beleidigt! Der Saturn Unschädlich, machtlos, in cadente domo.

Wallenstein.

Saturnus Reich ist aus, ber die geheime Geburt der Dinge in dem Erdenschooß Und in den Tiesen des Gemuths beherrscht, Und über allem, was das Licht scheut, waltet. Nicht Zeit ist's mehr zu brüten und zu sinnen: Denn Jupiter, der glanzende, regiert Und zieht das dunkel zubereitete Werk Gewaltig in das Reich des Lichts — Jest muß Gehandelt werden, schleunig, eh' die Glücks. Gestalt mir wieder wegslieht über'm Haupt; Denn stets in Wandlung ist der himmelsbogen.

.(Es geschehen Schläge an die Ahar.) Man pocht. Sieh', wer es ist.

# Terzky (braußen). Laß bffnen! Wallenstein.

Es ist Terzth.

Was gibt's so Dringendes? Wir sind beschäftigt. Cerzky (braußen).

Leg' Alles jetzt beifeit', ich bitte bich. Es leibet keinen Aufschub.

Wallenstein.

Deffne, Seni.

(Indem jener dem Terzen aufmacht, zieht Wallenstein den Borhang vor die Bilber.)

# Bweiter Auftritt.

Wallenftein. Graf Tergky.

Terkan (tritt ein).

Bernahmst bu's schon? Er ist gefangen, ist Bom Gallas schon bem Kaiser ausgeliefert?
Wallenstein (zu Terzeb).

Ber ift gefangen? Ber ift ausgeliefert?

Wer unfer gang Geheimniß weiß, um jebe

Berhandlung mit den Schweben weiß und Sachsen, Durch deffen Sande Alles ist gegangen —

Wallenstein (guradfahrenb).

Sefin' boch nicht? Sag' nein, ich bitte bich!

Terzkn.

Grad' auf bem Weg nach Regensburg zum Schweben Ergriffen ihn des Gallas Abgeschickte, Der ihm schon lang die Fährte abgelauert. Mein ganz Paket an Kinsky, Matthes Thurn, An Orenstirn, an Arnheim fahrt er bei sich; Das Alles ist in ihrer Hand, sie haben Die Einsicht nun in Alles, was geschehen.

# Dritter Auftritt.

Vorige. Illo (commt).

Illo (ju Terzey).

Beiß er's?

Terzky.

Er weiß es.

Ilo (ju Ballenftein).

Dentft bu beinen Frieden

Nun noch zu machen mit bem Kaifer, sein Bertraun zuruckzurufen? War' es auch, Du wolltest allen Planen jetzt entsagen, Man weiß, was du gewollt haft. Borwarts mußt du, Denn ruckwarts kannst du nun nicht mehr.

Ter3kn.

Sie haben Dokumente gegen uns In Sanben, die unwiderfprechlich zeugen -

# Wallenstein.

Bon meiner Handschrift nichts. Dich straf' ich Lugen. Illo.

So? Glaubst du wohl, was dieser da, bein Schwager, In beinem Namen unterhandelt hat, Das werde man nicht dir auf Rechnung setzen? Dem Schweden soll sein Wort für beines gelten, Und beinen Wiener Feinden nicht.

# Cerzkn.

Du gabst nichts Schriftliches — Besinn' dich aber, Wie weit du mundlich gingst mit dem Sesin'. Und wird er schweigen? Wenn er sich mit deinem Geheimniß retten kann, wird er's bewahren! Ilo.

Das fällt dir sclbst nicht ein! Und da sie nun Berichtet sind, wie weit du schon gegangen, Sprich! was erwartest du? Bewahren kannst du Nicht langer bein Kommando, ohne Rettung Bift du verloren, wenn du's niederlegst.

# Wallenftein.

Das heer ist meine Sicherheit. Das heer Berläßt mich nicht. Was sie anch wissen mogen, Die Macht ist mein, sie mussen's niederschlucken; — Und stell' ich Kaution für meine Treu, So mussen sie sich ganz zufrieden geben.

# Illo.

Das heer ist bein; jetzt für den Augenblick Ift's bein; doch zittre vor der langsamen, Der stillen Macht der Zeit. Bor offenbarer Gewalt beschützt dich heute noch und morgen Schiller's sammet. Werte. IV. Bb. Der Truppen Gunft; boch gonnst bu ihnen Frift, Sie werben unvermerkt die gute Meinung, Worauf du jetzo fußest, untergraben, Dir Einen um den Andern listig stehlen — Bis, wenn der große Erdstoß nun geschieht, Der treulos murbe Bau zusammenbricht.

Wallenstein.

Es ift ein bofer Bufall!

Illo.

D! einen glucklichen will ich ihn nennen, Hat er auf dich die Wirkung, die er foll, Treibt dich zu schneller That — Der schwed'sche Oberst — Wallenstein.

Er ift getommen? Beift bu, mas er bringt? 3llo.

Er will nur bir allein fich anvertrau'n.

Ein bofer, bofer Zufall — Freilich! freilich! Sefina weiß zu viel und wird nicht schweigen. Terzkn.

Er ist ein bohmischer Rebell und Flachtling, Sein Hals ist ihm verwirkt; kann er sich retten Auf beine Rosten, wird er Anstand nehmen? Und wenn sie auf der Folter ihn befragen, Wird er, der Weichling, Starke gnug besitzen?

Wallenstein (in Nachsinnen vertoren). Nicht herzustellen mehr ist das Vertrau'n, Und mag ich handeln, wie ich will, ich werde Ein Landsverräther ihnen senn und bleiben; Und kehr' ich noch so ehrlich auch zurück Zu meiner Pflicht, es wird mir nichts mehr helsen —

# Illo.

Berberben wird es bich. Nicht beiner Treu, Der Unmacht nur wird's zugeschrieben werben.

#### Wallenstein

(in bestiger Bewegung auf: und abgebend). Wie? Sollt' ich's nun im Ernst erfüllen muffen, Weil ich zu frei gescherzt mit dem Gedanken? Berflucht, wer mit dem Teufel spielt! Illo.

Wenn's nur bein Spiel gewesen, glaube mir, Du wirft's in schwerem Ernfte buffen muffen.

Und mußt' ich's in Erfullung bringen, jett, Jett, ba die Macht noch mein ift, mußt's geschehn. Illo.

Wo möglich, eh' fie von dem Schlage fich In Wien befinnen und zuvor dir kommen —

Wallenstein (bie Untersariften betrachtenb). Das Wort der Generale hab' ich schriftlich — Max Piccolomini steht nicht hier. Warum nicht? Cerzky.

Es war - er meinte

# Illo.

Bloger Eigenbunkel!

Es brauche bas nicht zwischen bir und ihm. Wallenstein.

Es braucht das nicht, er hat ganz recht — Die Regimenter wollen nicht nach Flandern; Sie haben eine Schrift mir übersandt, Und widersetzen laut sich dem Beschl. Der erste Schritt zum Aufruhr ist geschehn.

Illo.

Glaub' mir, bu wirft fie leichter zu bem Feinb, Als zu bem Spanier binaber fahren.

Wallenstein.

Ich will boch horen, was der Schwede mir Bu sagen hat.

Illo (preffirt).

Wollt ihr ihn rufen, Terzky?

Er fteht schon braußen.

Wallenstein.

Warte noch ein wenig, Es hat mich überrascht — Es kam zu schnell — Ich bin es nicht gewohnt, daß mich der Zusall Blind waltend, finster herrschend mit sich führe. Illo.

Sor' ibn fur's Erfte nur, erwag's nachber.

(Sie geben.)

# Vierter Auftritt.

Wallenstein (mit sich seibst rebend). War's möglich? Könnt' ich nicht mehr, wie ich wollte? Nicht mehr zurud, wie mir's beliebt? Ich mußte Die That vollbringen, weil ich sie gedacht, Nicht die Versuchung von mir wies — das Derz Genährt mit diesem Traum, auf ungewisse Erfüllung hin die Mittel mir gespart,

Die Wege bloß mir offen hab' gehalten? — Beim großen Gott bes Himmels! Es war nicht Mein Ernst, beschlossen Sache war es nie. In dem Gedanken bloß gesiel ich mir; Die Freiheit reizte mich und das Vermögen. War's unrecht, an dem Gaukelbilde mich Der königlichen Hoffnung zu ergötzen? Blied in der Brust mir nicht der Wille frei, Und sah ich nicht den guten Weg zur Seite, Der mir die Rückkehr offen stets bewahrte? Wohin denn seh' ich plötzlich mich geführt? Bahnlos liegt's hinter mir, und eine Mauer Aus meinen eignen Werken baut sich auf, Die mir die Umkehr thürmend hemmt!

- (Er bleibt tieffinnig fteben.) Strafbar erschein' ich, und ich fann die Schuld, Bie ich's versuchen mag, nicht von mir malgen; Denn mich verklagt ber Doppelfinn bes Lebens, Und — selbst ber frommen Quelle reine That Bird ber Berbacht, schlimmbeutend, mir vergiften. War ich, wofür ich gelte, ber Berrather, Ich hatte mir ben guten Schein gespart, Die Bulle batt' ich bicht um mich gezogen, Dem Unmuth Stimme nie geliehn. Der Unichulb, Des unverführten Willens mir bewußt, Sab ich ber Laune Raum, ber Leibenschaft -Ruhn mar bas Wort, weil es bie That nicht mar. Jett werben fie, mas planlos ift geschebn, Weitsebend, planvoll mir zusammenknupfen, Und was ber Born, und was ber frobe Muth

Mich sprechen ließ im Ueberfluß bes Herzens, Bu kunftlichem Gewebe mir vereinen, Und eine Klage furchtbar braus bereiten, Dagegen ich verstummen muß. So hab' ich Mit eignem Retz verberblich mich verstrickt, Und nur Gewaltthat kann es reißend lbsen.

(Wieberum ftille ftebenb).

Wie anders, da des Muthes freier Trieb Jur kuhnen That mich zog, die rauh gebietend Die Noth jetzt, die Erhaltung von mir heischt! Ernst ist der Anblick der Nothwendigkeit. Nicht ohne Schauder greift des Menschen Hand In des Geschicks geheimnisvolle Urne. In meiner Brust war meine That noch mein: Einmal entlassen- aus dem sichern Winkel Des Herzens, ihrem mutterlichen Boden, hinausgegeben in des Lebens Fremde, Gehort sie jenen tucklichen Machten an, Die keines Meuschen Kunst vertraulich macht.

(Er macht heftige Schritte burch's Zimmer, bann bleibt er wieber finnend fteben.)

Und was ist dein Beginnen? Hast du dir's Auch redlich selbst bekannt? Du willst die Macht, Die ruhig, sicher thronende erschüttern, Die in verjährt geheiligtem Besitz, In der Gewohnheit festgegründet ruht, Die an der Bolker frommem Kinderglauben Mit tausend zähen Wurzeln sich befestigt. Das wird kein Kampf der Kraft seyn mit der Kraft. Den sürcht' ich nicht. Mit jedem Gegner wag' ich's, Den ich kann seben und in's Auge faffen, Der, felbst voll Muth, auch mir ben Muth entflammt. Ein unsichtbarer Feind ift's, den ich furchte, Der in ber Menschenbruft mir widersteht, Durch feige Kurcht allein mir furchterlich — Nicht was lebendig, fraftvoll sich verfündigt, Ift das gefährlich Furchtbare. Das gang Gemeine ift's, bas ewig Geftrige, Bas immer war und immer wiederkehrt, Und morgen gilt, weil's heute hat gegolten! Denn aus Gemeinem ift ber Mensch gemacht, Und die Gewohnheit nennt er feine Amme. Weh' bem, ber an ben wurdig alten hausrath Ihm ruhrt, bas theure Erbstuck seiner Ahnen! Das Jahr ubt eine beiligende Rraft; Bas grau vor Alter ift, bas ist ihm gottlich. Sen im Besite und du wohnst im Recht, Und beilig wird's die Menge dir bewahren.

(Bu bem Pagen, ber bereintritt.) Der schwed'sche Oberst? Ift er's? Run, er komme. (Page geht. Wallenstein hat ben Blid nachbentend auf die Thur gebeftet.)

Noch ist sie rein — noch! Das Verbrechen kam Nicht über diese Schwelle noch — So schmal ist Die Grenze, die zwei Lebenspfade scheidet!

# Fünfter Auftritt.

#### Wallenftein und Wrangel.

#### Wallenstein

(nachdem er einen forschenden Blid auf ihn geheftet). Ihr nennt euch Wrangel?

#### Wrangel.

Guffav Wrangel, Dberft

Bom blauen Regimente Sudermannland.

# Wallenstein.

Ein Brangel war's, ber vor Stralfund viel Bbfes Mir zugefügt, burch tapfre Gegenwehr Schuld war, baß mir die Seeftadt widerstanden. Wrangel.

# Das Werk bes Elements, mit bem Sie kampften, Nicht mein Berdienst, herr herzog! Seine Freiheit Bertheibigte mit Sturmes Macht ber Belt; Es sollte Meer und Land nicht Einem dienen.

# Wallenstein.

Den Admiralshut riff't ihr mir vom haupt. Wrangel.

Ich tomme, eine Rrone brauf zu feten. Wallenstein

(winft ihm, Plat zu nehmen, fest fich).

Euer Kreditiv. Rommt ihr mit ganzer Bollmacht? Wrangel (bebentich).

Es sind so manche Zweifel noch zu lbfen —

Wallenstein (nachdem er gelesen). Der Brief hat Hand' und Füß'. Es ist ein klug, Berständig Haupt, Herr Wrangel, dem ihr bienet. Es schreibt der Kanzler: Er vollziehe nur Den eignen Einfall des verstorbnen Kdnigs, Indem er mir zur bohm'schen Kron' verhelfe.

Er sagt, was wahr ist. Der Hochselige hat immer groß gedacht von Euer Gnaden Kürtrefflichem Verstand und Feldherrngaben, Und stets ber Herrschverständigste, beliebt' ihm Zu sagen, sollte Herrscher senn und Konig.

Er durft' es fagen.

(Seine hand vertraulich fassend.)
Aufrichtig, Oberst Wrangel — Ich war stets
Im Herzen auch gut Schwedisch — Ei, das habt ihr
In Schlesien erfahren und bei Nürnberg.
Ich hatt' euch oft in meiner Macht und ließ
Durch eine hinterthür euch stets entwischen.
Das ist's, was sie in Wien mir nicht verzeihn,
Was jeht zu diesem Schritt mich treibt — Und weil
Nun unser Vortheil so zusammengeht,
So laßt uns zu einander auch ein recht
Vertrauen fassen.

# Wrangel.

Das Bertraun wird kommen, Hat jeder nur erst seine Sicherheit. Wallenstein.

Der Kanzler, merk' ich, traut mir noch nicht recht.

Ja, ich gesteh's — Es liegt bas Spiel nicht ganz Ju meinem Bortheil. Seine Wurden meint, Wenn ich bem Kaiser, ber mein Herr ist, so Mitspielen kann, ich konn' bas Gleiche thun Am Feinde, und bas Eine ware mir Noch eher zu verzeihen, als bas Andre. Ist bas nicht eure Meinung auch, Herr Brangel?

3ch hab' hier bloß ein Umt und feine Meinung.

Der Kaiser hat mich bis zum Aeußersten Gebracht. Ich kann ihm nicht mehr ehrlich bienen. Zu meiner Sicherheit, aus Nothwehr thu' ich Den harten Schritt, ben mein Bewußtsehn tabelt.
Wrangel.

Ich glaub's. So weit geht Niemand, ber nicht muß. (Rach einer Baufe.)

Was Eure Fürstlichkeit bewegen mag, Also zu thun an Ihrem Herrn und Raiser, Gebührt nicht uns, zu richten und zu beuten. Der Schwebe sicht für seine gute Sach' Mit seinem guten Degen und Gewissen. Die Concurrenz ist, die Gelegenheit Zu unstrer Gunst; im Krieg gilt jeder Vortheil; Wir nehmen unbedenklich, was sich bietet! Und wenn sich Alles richtig so verhält — Wallenstein.

Woran benn zweifelt man? Un meinem Billen? Un meinen Kraften? Ich versprach bem Kanzler, Wenn er mir sechzehn tausend Mann vertraut, Mit achtzehn tausend von des Raifers Heer Dazu zu fogen --

# Wrangel.

Euer Gnaden find Bekannt für einen hohen Kriegesfürsten, Für einen zweiten Attila und Porrhus, Noch mit Erstaunen redet man davon, Wie Sie vor Jahren, gegen Menschendenken, Ein heer wie aus dem Nichts hervorgerufen. Redennoch —

#### Wallenstein.

Dennoch?

#### Wrangel.

Seine Burben meint, Ein leichter Ding doch mocht' es senn, mit Nichts In's Feld zu stellen sechzig tausend Krieger, Als nur ein Sechzigtheil davon —

(Er halt inne.) Wallenstein.

Nun mas?

Mur frei beraus!

# Wrangel.

Bum Treubruch zu verleiten. Wallenftein.

Meint er? Er urtheilt wie ein Schwed' und wie Ein Protestant. Ihr Lutherischen fechtet Für eure Bibel; euch ist's um die Sach'; Mit eurem Herzen folgt ihr eurer Fahne. — Wer zu dem Feinde läuft von euch, der hat Mit zweien Herrn zugleich den Bund gebrochen. Von all' dem ist die Rede nicht bei uns —

# Wrangel.

Herr Gott im Himmel! Hat man hier zu Lande Denn keine Heimat, keinen Herd und Rirche? Wallenstein.

Ich will euch fagen, wie bas jugeht - Ja, Der Defterreicher bat ein Baterland, Und liebt's, und hat auch Urfach', es zu lieben. Doch biefes heer, bas kaiserlich fich nennt, Das bier in Bobeim baufet, bas bat feins: Das ift der Auswurf fremder Lander, ift Der aufgegebne Theil des Bolks, dem nichts Behoret, als die allgemeine Sonne. Und dieses bohm'sche Land, um das wir fechten, Das bat kein Berg fur feinen herrn, ben ibm Der Waffen Glud, nicht eigne Bahl gegeben. Mit Murren tragt's des Glaubens Tprannei, Die Macht bat's eingeschreckt, beruhigt nicht. Ein glubend, rachvoll Angedenken lebt Der Greuel, die geschahn auf diesem Boben. Und fann's ber Sohn vergeffen, bag ber Bater Mit hunden in die Meffe mard gebett? Gin Bolf, bem bas geboten wird, ift fcredlich, Es rache ober bulbe die Behandlung.

Wrangel.

Der Abel aber und die Offiziere? Solch eine Flucht und Felonie, herr Fürst, Ift ohne Beispiel in der Welt Geschichten. Wallenstein.

Sie find auf jegliche Bebingung mein.

Richt mir, den eignen Augen mogt ihr glauben.
(Er gibt ihm die Eibesformel. Brangel burchliest fie und legt fie, nachdem er gelesen, schweigend auf den Tisch.)
Wie ift's? Begreift ihr nun?

# Wrangel.

Begreif's, wer's fann!

Herr Fürst! Ich lass die Maske fallen — Ja! Ich habe Bollmacht, Alles abzuschließen. Es steht der Rheingraf nur vier Tagemärsche Bon hier, mit fünfzehntausend Mann; er wartet Auf Ordre nur, zu Ihrem Heer zu stoßen; Die Ordre stell' ich aus, so bald wir einig.

Was ift bes Ranglers Forberung? Wrangel (bebentig).

3wolf Regimenter gilt es, schwebisch Bolk. Mein Kopf muß bafur haften. Alles konnte Zulett nur falsches Spiel —

Wallenstein (fabrt auf).

herr Schwede!

Wrangel (rubig fortfahrenb).

Muß bemnach

Darauf bestehn, daß Herzog Friedland formlich, Unwiderruflich breche mit dem Kaiser, Sonst ihm kein schwedisch Wolk vertrauet wird. Wallenstein.

Bas ift die Forderung? Sagt's kurz und gut! Wrangel.

Die fpan'schen Regimenter, Die bem Raiser Ergeben, zu entwaffnen, Prag zu nehmen,

Und diese Stadt, wie auch das Grenzschloß Eger, Den Schweden einzuräumen.

# Wallenstein.

Biel geforbert!
Prag! Sen's um Eger! Aber Prag? Geht nicht.
Ich leist' euch jede Sicherheit, die ihr
Bernunft'gerweise von mir fordern möget.
Prag aber — Böhmen — kann ich selbst beschützen.
Wrangel.

Man zweifelt nicht baran. Es ift uns auch Nicht um's Beschützen blog. Wir wollen Menschen Und Gelb umsonst nicht aufgewendet haben.

Wallenstein.

Wie billig.

# Wrangel.

Und so lang, bis wir entschabigt, Bleibt Prag verpfandet.

# Wallenstein.

Traut ihr uns so wenig? Wrangel (fieht auf).

Der Schwebe muß sich vorsehn mit dem Deutschen. Man hat uns über's Osimeer hergerusen; Gerettet haben wir vom Untergang Das Reich — mit unserm Blut des Glaubens Freiheit, Die heil'ge Lehr' des Evangeliums Bersiegelt — Aber jetzt schon fühlet man Nicht mehr die Wohlthat, nur die Last, erblickt Mit scheelem Aug' die Fremdlinge im Reiche, Und schickte gern mit einer Handvoll Geld Uns heim in unser Wälder. Nein! wir haben

Um Judas Lohn, um klingend Gold und Silber, Den König auf der Wahlstatt nicht gelassen! So vieler Schweden adeliges Blut, Es ist um Gold und Silber nicht gestossen! Und nicht mit magerm Lorbeer wollen wir Zum Baterland die Wimpel wieder lüsten, Wir wollen Burger bleiben auf dem Boden, Den unser König fallend sich erobert.

### Wallenstein.

Helft ben gemeinen Feind mir niederhalten; Das schone Grenzland kann euch nicht entgehn.

# Wrangel.

Und liegt zu Boben der gemeine Feind, Wer knupft die neue Freundschaft dann zusammen? Uns ist bekannt, Herr Fürst — wenn gleich der Schwede Nichts davon merken soll — daß ihr mit Sachsen Geheime Unterhandlung pflegt. Wer burgt uns Dafür, daß wir nicht Opfer der Beschlusse sind, Die man vor uns zu hehlen nothig achtet?

Wallenstein.

Bohl mablte fich ber Kangler feinen Mann, Er hatt' mir feinen gabern schicken konnen,

(Aufstehenb.)

Befinnt euch eines Beffern, Guftav Brangel. Bon Prag nichts mehr!

# Wrangel.

hier endigt meine Bollmacht.

Euch meine hauptstadt raumen! Lieber tret' ich Burud - ju meinem Raifer.

# Wrangel.

Wenn's noch Zeit ift.

# Wallenstein.

Das steht bei mir, noch jetzt, zu jeder Stunde.

#### Wrangel.

Bielleicht vor wenig Tagen noch. heut' nicht mehr.
— Seit ber Sefin' gefangen fitt, nicht mehr.

(Wie Wallenstein betroffen schweigt.) Herr Fürst! Wir glauben, daß Sie's ehrlich meinen; Seit gestern sind wir deß gewiß — Und nun Dies Blatt uns für die Truppen bürgt, ist nichts, Was dem Vertrauen noch im Wege stünde.
Prag soll uns nicht entzweien. Mein herr Kanzler Begnügt sich mit der Altstadt, Euer Gnaden Läst er den Ratschin und die kleine Seite.
Doch Eger muß vor Allem sich uns öffnen, Eh' an Conjunction zu benken ist.

# Wallenstein.

Euch also foll ich trauen, ihr nicht mir? Ich will ben Worschlag in Erwägung ziehn.

# Wrangel.

In keine gar zu lange, muß ich bitten. In's zweite Sahr schon schleicht bie Unterhandlung; Erfolgt auch biesmal nichts, so will ber Kanzler Auf immer fie fur abgebrochen halten.

# Wallenstein.

Ihr drängt mich fehr. Ein folcher Schritt will wohl Bebacht sepu.

# Wrangel.

Ch' man überhaupt bran benft, herr Furft! burch rafche That nur fann er gluden. (Er geht ab.) · ·

# Sechster Auftritt.

Wallenstein. Terzhy und Illo (tommen gurad).

Illo.

Ift's richtig?

Cerzkn.

Send ihr einig?

Illo.

Dieser Schwede

Ging gang zufrieden fort. Ja, ihr fend einig. Wallenstein.

Sort! Roch ift nichts geschehn, nun wohl erwogen, Ich will es lieber doch nicht thun.

# Cerzkn.

Wie? Was ist bas?

# Wallenstein.

Bon dieser Schweden Gnade leben! Der Ucbermuthigen? Ich trug' es nicht.

Illo.

Rommft bu als Fluchtling, ihre Sulf erbettelnd? Du bringest ihnen mehr, als bu empfangft. Schiller's fammel. Berte. IV. Bb. 15

#### Wallenftein.

Wie war's mit jenem königlichen Bourbon, Der seines Bolkes Feinden sich verkaufte, Und Wunden schlug dem eignen Vaterland? Fluch war sein Lohn, der Menschen Abscheu rächte Die unnatürlich frevelhafte That.

Illo.

Ift das bein Fall?

# Wallenstein.

Die Treue, sag' ich euch, Ift jedem Menschen, wie der nachste Blutsfreund; Als ihren Rächer fühlt er sich geboren.
Der Sekten Feindschaft, der Parteien Buth, Der alte Neid, die Eisersucht macht Friede; Was noch so wüthend ringt, sich zu zerstören, Verträgt, vergleicht sich, den gemeinen Feind Der Menschlichkeit, das wilde Thier zu jagen, Das mordend einbricht in die sich're Hürde, Worin der Mensch geborgen wohnt — dem ganz Kann ihn die eigne Klugheit nicht beschirmen. Nur an die Stirne setz' ihm die Natur Das Licht der Augen, fromme Treue soll Den bloßgegebnen Kücken ihm beschützen.

Dent' von dir selbst nicht schlimmer, als der Feind, Der zu der That die Hande freudig bietet. So zärtlich dachte jener Karl auch nicht, Der Dehm und Ahnherr dieses Kaiserhauses, Der nahm den Bourbon auf mit off'nen Armen, Denn nur vom Nuten wird die Welt regiert.

# Siebenter Auftritt.

Grafin Tergky gu ben Vorigen.

#### Wallenstein.

Wer ruft ruch? hier ift tein Geschäft fur Weiber. Grafin.

Ich tomme, meinen Gludwunfch abzulegen.

- Romm' ich zu fruh etwa? Ich will nicht hoffen. Wallenftein.

Gebrauch' bein Anfebn, Tergfp. Seiß' fie gebn. Grafin.

Ich gab den Bohmen einen König fcon. Wallenftein.

Er war barnach.

Grafin (zu ben Unbern). Run, woran liegt es? Sprecht! Terzky.

Der Herzog will nicht.

Gräfin.

Mill nicht, was er muß? Illo.

An euch ift's jetzt. Bersucht's, denn ich bin fertig, Spricht man von Treue mir und von Gewissen.
Gräfin.

Wie? da noch Alles lag in weiter Ferne, Der Weg sich noch unendlich vor dir dehute, Pa hattest du Entschluß und Muth — und jetzt, Da aus dem Traume Wahrheit werden will,

Da die Bollbringung nabe, ber Erfolg Berfichert ift, ba fangst bu an ju jagen? Mur in Entwurfen bift bu tapfer, feig In Thaten? Gut! Gib beinen Feinden Recht! Da eben ift es, wo fie bich erwarten. Den Borfat glauben fie bir gern; fen ficher, Daß fie's mit Brief und Siegel bir belegen! Doch an die Möglichkeit ber That glaubt Reiner: Da mußten fie bich furchten und bich achten. Ift's mbglich? Da bu so weit bift gegangen, Da man bas Schlimmfte weiß, ba bir bie That Schon als begangen zugerechnet wirb, Willst du zurudziehn und die Krucht verlieren? Entworfen blog, ift's ein gemeiner Frevel; Bollführt, ift's ein unfterblich Unternehmen: Und wenn es gludt, fo ift es auch verziehn, Denn aller Ausgang ift ein Gottesurtheil.

Rammerdiener (tritt herein).

Der Dberft Piccolomini.

Grafin (fonett).

Soll warten.

# Wallenstein.

Ich fann ihn jett nicht fehn. Ein andermal. Rammerdiener.

Mur'um zwei Augenblide bittet er, Er hab' ein bringendes Geschäft — Wallenstein.

Wer weiß, was er uns bringt. Ich will boch boren. Gräfin (lacht).

Wohl mag's ihm bringend fenn. Du kannft's erwarten.

#### Wallenstein.

Was ift's?

#### Gräfin.

Du follft es nachher wiffen; Sett bente bran, ben Brangel abzufert'gen.

(Rammerbiener geht.)

# Wallenstein.

Wenn eine Wahl noch mare — noch ein milberer Ausweg sich fande — jetzt noch will ich ihn Ermahlen und bas Acuperste vermeiben.

#### Gräfin.

Berlangst du weiter nichts, ein solcher Weg Liegt nah' vor dir. Schick' diesen Wrangel fort! Bergiß die alten Hoffnungen, wirf dein Bergangnes Leben weg, entschließe dich Ein neues anzufangen. Auch die Tugend Hat ihre Helden, wie der Ruhm, das Glück. Reis' hin nach Wien zum Kaiser stehndes Fußes, Nimm eine volle Kasse mit, erklär', Du hab'st der Diener Treue nur erproben, Den Schweden bloß zum Besten haben wollen.

# Illo.

Auch damit ift's zu spat. Man weiß zu viel. Er wurde nur das Haupt zum Todesblocke tragen. Gräfin.

Das fürcht' ich nicht. Gesetzlich ihn zu richten, Fehlt's an Beweisen; Willführ meiben sie. Man wird den Herzog ruhig lassen ziehn. Ich seh', wie Alles kommen wird. Der Konig Von Ungarn wird erscheinen, und es wird sich Bon felbst versteben, daß ber Bergog gebt; Nicht der Erklarung wird es erft bedurfen. Der Konig wird die Truppen laffen schworen, Und Alles wird in keiner Ordmung bleiben. Un einem Morgen ift ber Bergog fort. Auf feinen Schloffern wird es nun lebendig, Dort wird er jagen, bau'n, Geftutte halten, Sich eine hoffiat grunden, goldne Schlaffel Austheilen, gaftfrei große Tafel geben, Und furz ein großer Ronig fenn - im Rleinen! Und weil er klug sich zu bescheiden weiß, Richts wirklich mehr zu gelten, zu bedeuten, Läßt man ibn fcheinen, mas er mag; er wird Ein großer Pring bis an fein Ende scheinen. Ei nun! ber Bergog ift bann eben auch Der neuen Menschen einer, die ber Rrieg Emporgebracht; ein übermachtiges Geschöpf der Hofgunst, die mit gleichem Aufwand Freiherrn und Fürsten macht.

Waltenstein chehr auf, bestig bewegt). Zeigt einen Weg mir an aus diesem Orang, Hulfreiche Mächte! einen solchen zeigt mir, Den ich vermag zu gehn — Ich kann mich nicht Wie so ein Wortheld, so ein Tugendschwäßer, An meinem Willen warmen und Gedanken — Nicht zu dem Glück, das mir den Rücken kehrt, Großthuend sagen: Geh! Ich brauch' dich nicht. Wenn ich nicht wirke mehr, bin ich vernichtet; Nicht Opfer, nicht Gefahren will ich scheun, Den letzten Schritt, den außersten, zu melden;

Doch eh' ich finke in die Richtigkeit, So klein aufhöre, der so groß begonnen, Eh' mich die Welt mit jenen Elenden Berwechselt, die der Tag erschafft und stärzt, Eh' spreche Welt und Nachwelk meinen Ramen Mit Abscheu aus, und Friedland sep die Losung Für jede fluchenswerthe That.

#### Gräfin.

Was ist benn hier so wider die Natur?
Ich kann's nicht sinden, sage mir's — o! laß Des Aberglaubens nächtliche Gespenster
Nicht beines hellen Geistes Meister werden!
Du bist des Hochverraths verklagt; ob mit —
Ob ohne Recht, ist jeto nicht die Frage —
Du bist verloren, wenn du dich nicht schnell der Macht Bedienst, die du bestigest — Ei! wo lebt denn
Das friedsame Geschopf, das seines Lebens
Sieh nicht mit allen Lebenskräften wehrt?
Was ist so kühn, das Nothwehr nicht entschuldigt?

Einst war mir dieser Ferdinand so huldreich; Er liebte mich, er hielt mich werth, ich stand Der nachste seinem Herzen. Belchen Fürsten hat er geehrt, wie mich? — Und so zu enden! Gräfin.

So treu bewahrst bu jebe kleine Gunft, Und fur die Rrankung hast du kein Gedachtniß? Muß ich dich dran erinnern, wie man dir Bu Regensburg die treuen Dienste lohnte? Du hattest jeden Stand im Reich beleidigt; Ihn groß zu machen, hattest du den haß, Den Fluch der ganzen Welt auf dich geladen; Im ganzen Deutschland lebte dir kein Freund, Weil du allein gelebt für deinen Kaiser. An ihn bloß hieltest du bei jenem Sturme Dich sest, der auf dem Regensburger Tag Sich gegen dich zusammenzog — Da ließ er Dich fallen! Ließ dich sallen! Dich dem Bayern, Dem Uebermuthigen, zum Opfer, fallen! Sag' nicht, daß die zurückgegebne Würde Das erste, schwere Unrecht ausgeschnt. Nicht wahrlich guter Wille stellte dich, Dich stellte das Gesetz der herben Noth An diesen Platz, den man dir gern verweigert.

Nicht ihrem guten Willen, das ist mahr! Noch seiner Neigung dank' ich dieses Amt. Mißbrauch' ich's, so mißbrauch' ich kein Vertrauen. Gräfin.

Bertrauen? Neigung? — Man bedurfte beiner! Die ungestüme Presserin, die Noth, Der nicht mit hohlen Namen, Figuranten Gedient ist, die die That will, nicht das Zeichen, Den Größten immer aufsucht und den Besten, Ihn an das Ruder stellt, und müßte sie ihn Aufgreisen aus dem Pobel selbst — die setzte dich In dieses Amt, und schrieb dir die Bestallung. Denn lange, die es nicht mehr kann, behilft Sich dies Geschlecht mit feilen Sklavensecken Und mit den Drahtmaschinen seiner Kunst —

Doch wenn das Aeußerste ihm nahe tritt, Der hohle Schein es nicht mehr thut, da fällt Es in die starken Sande der Natur, Des Riesengeistes, der nur sich gehorcht, Nichts von Verträgen weiß, und nur auf ihre Bedingung, nicht auf seine, mit ihm handelt. Wallenstein.

Wahr ist's! Sie sahn mich immer, wie ich bin; Ich hab' sie in bem Kaufe nicht betrogen: Denn nie hielt ich's ber Muhe werth, die kuhn Umgreifende Gemuthkart zu verbergen. Gräfin.

Bielmehr - bu baft bich furchtbar ftete gezeigt. Richt bu, ber ftets fich felber treu geblieben, Die baben Unrecht, die bich furchteten, Und doch die Macht dir in die Bande gaben. Denn Recht hat jeder eigene Charafter, Der übereinstimmt mit fich felbst; es gibt Rein andres Unrecht, als den Widerspruch. Warst du ein Andrer, ale du vor acht Jahren Mit Keu'r und Schwert durch Deutschlands Kreise jogst, Die Geißel schwangest über alle Lander, Hohn sprachest allen Ordnungen des Reichs, Der Starke furchterliches Recht nur übteft Und jede Landeshobeit niedertratst. Um beines Sultans herrschaft auszubreiten? Da mar es Zeit, ben ftolzen Willen bir Bu brechen, bich zur Ordnung zu verweisen! Doch wohl gefiel bem Raiser, was ihm nutte, Und schweigend brudt' er biefen Frevelthaten

Sein kaiserliches Siegel auf. Was damals Gerecht war, weil du's fur ihn thatst, ift's heute Auf einmal schändlich, weil es gegen ihn Gerichtet wird?

Wallenstein (auffrehend). Bon dieser Seite sah ich's nie — Ja! dem Ist wirklich so. Es übte dieser Kaiser Durch meinen Arm im Reiche Thaten aus, Die nach der Ordnung nie geschehen sollten,

Und felbft ben Farftenmantel, ben ich trage, Berbant' ich Diensten, bie Berbrechen find.

Gräfin.

Beftehe benn, bag zwischen bir und ihm Die Rebe nicht kann senn von Pflicht und Recht, Rur bon ber Macht und ber Gelegenheit! Der Augenblick ift ba, wo bu bie Summe Der großen Lebensrechnung ziehen follft; Die Beichen fteben-fiegbaft über bir, Glud winken die Planeten dir herunter Und rufen: Es ift an ber Zeit! haft bu Dein Lebenlang umsonst ber Sterne Lauf Gemeffen? - ben Quabranten und ben Cirkel Geführt? - ben Zodiak, Die himmelskugel Auf diesen Banden nachgeabmt, um dich berum Geftellt in flummen, ahnungevollen Zeichen Die sieben Herrscher bes Geschicks, Nur um ein eitles Spiel bamit zu treiben? Führt alle diese Buruftung zu nichts, Und ift kein Mark in dieser boblen Runft,

Daß fie bir felbft nichts gilt, nichts aber bich Bermag im Augenblicke ber Enticheibung?

#### Wallenstein

(ift wabrend biefer lepten Rebe mit beftig arbeitenbem Gemuth auf : und abgegangen, und fteht jest ploslich ftille, bie Grafin unterbrechenb).

Ruft mir den Wrangel, und es follen gleich Drei Boten fatteln.

Illo.

Run, gelobt fen Gott!

(Gilt binaus.)

#### Wallenstein.

Es ift fein bofer Beift und meiner. Ihn Straft er burch mich, bas Werkzeug feiner herrschsucht, Und ich erwart' es, bag ber Rache Stahl Much icon fur meine Bruft geschliffen ift. Nicht hoffe, wer bes Drachen Bahne fa't, Erfreuliches zu ernten. Jebe Unthat Tragt ihren eignen Rache : Engel schon, Die bofe hoffnung, unter ihrem Bergen.

Er kann mir nicht mehr traun, - so kann ich auch Nicht mehr gurud. Geschehe benn, mas muß. Recht stets behalt das Schickfal; benn bas Berg In uns ift fein gebietrischer Bollzieher.

(Bu Terato.)

Bringt mir ben Brangel in mein Rabinet. Die Boten will ich selber sprechen; schickt Nach bem Octavio!

(Bur Grafin, welche eine triumphirende Miene macht.) Kroblode nicht!

Denn eifersuchtig find des Schidsals Machte. Boreilig Jauchzen greift in ihre Rechte. Den Samen legen wir in ihre Hande; Ob Glud, ob Unglud aufgeht, lehrt das Ende.

(Indem er abgebt, fällt ber Borbang.)

# Erster Aufzug.

Gin Bimmer.

# Erster Auftritt.

Wallenstein. Octavio Piccolomini. Bath barauf Max Piccolomini.

# Wallenstein.

Mir meldet er aus Linz, er läge frank; Doch hab' ich sich're Nachricht, daß er sich Zu Frauenberg versteckt beim Grafen Gallas. Nimm Beide fest, und schick' sie mir hieher. Du übernimmst die span'schen Regimenter. Machst immer Austalt und bist niemals fertig, Und treiben sie dich, gegen mich zu ziehn, So sagst du Ja, und bleibst gesesselt stehn. Ich weiß, daß dir ein Dienst damit geschieht, In diesem Spiel dich müßig zu verhalten. Du rettest gern, so lang du kannst, den Schein; Extreme Schritte sind nicht deine Sache, Drum hab' ich diese Rolle für dich ausgesucht; Du wirst mir durch dein Nichtsthun diesmal Am nutlichsten — Erklart fich unterbeffen Das Glud fur mich, so weißt bu, was zu thun.

(Max Piccolomini tritt ein.)

Jett, Alter, geb. Du mußt heut' Nacht noch fort. Nimm meine eignen Pferde. — Diesen ba Behalt' ich hier — Macht's mit dem Abschied kurg! Wir werden uns ja, benk' ich, alle froh Und glücklich wiedersehn.

> **Octavio** (zu seinem Sohn). Wir sprechen uns noch. (Gebt ab.)

# Bweiter Auftritt.

Wallenftein. Max Piccolomini.

Mar (nahert fich ihm).

Mein General -

Wallenstein.

Der bin ich nicht mehr,

Wenn du des Raisers Offizier bich nennft.

Mar.

So bleibt's dabei, bu willst bas heer verlaffen?

Wallenstein.

Ich hab' des Raisers Dienst entsagt.

Mar.

Und willst das Deer verlassen?

#### Wallenstein.

Bielmehr boff' ich

Mir's enger noch und fester zu verbinden.

(Er fest fic.)

Ja, Max. Nicht eber wollt' ich's bir eroffnen. Als bis des Handelns Stunde murde schlagen. Der Jugend gludliches Gefühl ergreift Das Rechte leicht, und eine Freude ift's, Das eigne Urtheil prufend auszuüben, Bo bas Erempel rein zu lofen ift. Doch, wo von zwei gewiffen Uebeln eins Ergriffen werden muß, wo fich das Berg Nicht gang gurudbringt aus bem Streit ber Pflichten, Da ift es Wohlthat, keine Bahl zu haben, Und eine Gunft ift die Nothwendigkeit.

- Die ift vorhanden. Blide nicht gurud. Es kann dir nichts mehr belfen. Blide vorwarts! Urtheile nicht! Bereite bich, zu bandeln.
- Der hof bat meinen Untergang beschloffen; Drum bin ich Willens, ibm zuvor zu kommen.
- Wir werben mit den Schweden uns verbinden.

Sehr wadtre Leute find's und gute Freunde.

(Salt ein, Viccolomini's Anwort zu erwarten.) — 3ch bab' dich überrascht. Antwort' mir nicht. Ich will bir Zeit vergonnen, bich zu faffen.

(Er fieht auf, und geht nach hinten. Max fieht lange unbeweglich, in ben heftigften Schmerg verfest; wie er eine Bewegung macht, fommt Ballenftein gurud und stellt fich vor ihn hin.)

# Mar.

Mein General! — Du machst mich heute mundig.

Denn bis auf diesen Tag war mir's erspart, Den Weg mir selbst zu sinden und die Richtung. Dir folgt' ich unbedingt. Auf dich nur braucht' ich Zu sehn und war des rechten Pfads gewiß. Zum ersten Male heut' verweisest du Mich an mich selbst und zwingst mich, eine Wahl Zu treffen zwischen dir und meinem Herzen.

Sanft wiegte dich bis heute bein Geschick; Du konntest spielend beine Pflichten üben, Jedwedem schonen Trieb Genüge thun, Mit ungetheiltem Herzen immer handeln. So kann's nicht immer bleiben. Feindlich scheiben Die Wege sich. Mit Pflichten streiten Pflichten. Du mußt Partei ergreifen in dem Krieg, Der zwischen beinem Freund und beinem Kaiser Sich jetzt entzündet.

Mar.

Rrieg! Ist das der Name?
Der Krieg ist schredlich, wie des himmels Plagen;
Doch ist er gut, ist ein Geschick, wie sie.
Ist das ein guter Krieg, den du dem Kaiser
Bereitest mit des Kaisers eignem Heer?
D Gott des himmels, was ist das für eine
Beränderung! Ziemt solche Sprache mir
Mit dir, der wie der seste Stern des Pols
Mir als die Lebensregel vorgeschienen!
D! welchen Riß erregst du mir im Herzen!
Der alten Ehrsurcht eingewachsen Trieb
Und des Gehorsams beilige Gewohnheit

Soll ich versagen lernen beinem Ramen? Dein! wende nicht bein Angesicht von mir! Es war mir immer eines Gottes Untlit. Rann über mich nicht gleich bie Macht verlieren: Die Sinne find in beinen Banden noch, hat gleich die Seele blutend sich befreit! Wallenstein.

Mar, hor' mich an!

#### Mar.

D! thu' es nicht! Thu's nicht!

Sieh! beine reinen ebeln Buge miffen Noch nichts von dieser ungludsel'gen That. Blog beine Ginbildung beflecte fie, Die Unschuld will fich nicht vertreiben laffen Aus beiner hoheitblickenden Gestalt. Wirf ihn beraus, ben ichwarzen Aled, ben Reind. Ein bofer Traum bloß ift es bann gewesen, Der jebe fich're Tugend warnt. Es mag Die Menschheit solche Augenblicke haben; Doch fiegen muß bas gludliche Gefühl. Rein, du wirst so nicht endigen. Das wurde Berrufen bei den Menschen jede große Natur und jedes machtige Bermogen; Recht geben murd' es bem gemeinen Babn, Der nicht an Edles in der Freiheit glaubt, Und nur ber Dhnmacht sich vertrauen mag. Wallenstein.

Streng wird die Welt mich tadeln, ich erwart' es. Mir felbst schon fagt' ich, was du fagen kannft. Wer miebe nicht, wenn er's umgeben fann,

Das Aeußerste! Doch hier ift keine Bahl, Ich muß Gewalt ausüben ober leiben — So steht ber Fall; nichts anders bleibt mir übrig.

Sen's benn! Behaupte bich in beinem Posten Gewaltsam, widersetze dich dem Kaiser, Wenn's senn muß, treib's zur offenen Empdrung! Nicht loben werd' ich's, doch ich kann's verzeihn, Will, was ich nicht gut heiße, mit dir theilen. Mur — zum Verräther werde nicht! Das Wort Ist ausgesprochen, zum Verräther nicht! Das ist kein überschritt'nes Waß! Kein Fehler, Wohin der Muth verirrt in seiner Kraft. D! das ist ganz was anders — das ist schwarz, Schwarz, wie die Holle!

## Wallenstein

(mit finsterm Stirnfalten, boch gemäßigt).
Schnell fertig ist die Jugend mit dem Wort,
Das schwer sich handhabt, wie des Messers Schneide;
Aus ihrem heißen Kopfe nimmt sie keck
Der Dinge Maß, die nur sich selber richten.
Gleich heißt ihr Alles schändlich oder würdig,
Bos oder gut — und was die Einbildung
Phantastisch schleppt in diesen dunkeln Namen,
Das bürdet sie den Sachen auf und Wesen.
Eng ist die Welt und das Gehirn ist weit,
Leicht beieinander wohnen die Gedanken;
Doch hart im Raume stoßen sich die Sachen,
Wo Eines Platz nimmt, muß das Andre rücken;
Wer nicht vertrieben seyn will, muß vertreiben;

Da berrscht ber Streit und nur die Starke fiegt. - Ja, wer burch's Leben gebet ohne Bunfch, Sich jeden 3med versagen tann, ber wohnt Im leichten Reuer mit bem Salamanber. Und balt fich rein im reinen Element; Mich schuf aus groberm Stoffe die Natur, Und zu ber Erbe zieht mich die Begierde. Dem bosen Geist gebort die Erde, nicht Dem guten. Bas die Gottlichen uns fenden Bon oben, find nur allgemeine Guter; Ihr Licht erfreut, boch macht es feinen reich, In ihrem Staat errinat fich fein Befit. Den Ebelftein, bas allgeschätte Gold, Muß man den falschen Machten abgewinnen, Die unter'm Tage schlimmgeartet baufen. Nicht ohne Opfer macht man fie geneigt, Und Reiner lebet, ber aus ihrem Dienft Die Seele batte rein gurudgezogen.

Mar (mit Bebeutung).

D! fürchte, fürchte diese falschen Mächte!
Sie halten nicht Wort! Es sind Lügengeister,
Die dich berückend in den Abgrund ziehn.
Trau' ihnen nicht! Ich warne dich — D! kehre
Zurück zu deiner Pflicht! Gewiß! du kannst's!
Schick' mich nach Wien. Ja, thue das. Laß mich,
Wich deinen Frieden machen mit dem Kaiser.
Er kennt dich nicht; ich aber kenne dich;
Er soll dich sehn mit meinem reinen Auge,
Und sein Vertrauen bring' ich dir zurück.

### Wallenstein.

Es ift zu spat. Du weißt nicht, was geschehn. Mar.

Und wa's zu spat — und war' es auch so weit, Daß ein Berbrechen nur vom Fall dich rettet, So falle! Falle wurdig, wie du standst. Berliere das Kommando. Geb' vom Schauplatz. Du kannst's mit Glanze, thu's mit Unschuld auch. — Du hast für Andre viel gelebt, leb' endlich Einmal dir selber! Ich begleite dich; Mein Schicksal trenn' ich nimmer von dem deinen — Wallenstein.

Es ist zu spät. Indem du beine Worte Berlierst, ist schon ein Meilenzeiger nach dem andern Burudgelegt von meinen Gilenden, Die mein Gebot nach Prag und Eger tragen. - Ergib bich brein! Wir handeln, wie wir muffen. So lag une das Nothwendige mit Burbe, Mit festem Schritte thun - Bas thu' ich Schlimmres. Als jener Cafar that, des Name noch Bis heut' bas Sochste in ber Welt benennet? Er führte wider Rom die Legionen, Die Rom ihm zur Beschützung anvertraut. Barf er bas Schwert von fich, er war verloren, Wie ich es war', wenn ich entwaffnete. Ich fpure mas in mir von feinem Beift, Gib mir sein Glad! Das Andre will ich tragen.

(Max, ber bisher in einem schmerzvollen Rampfe gestanden, geht schnell ab. Ballenstein sieht ihm verwundert und ber troffen nach und steht in tiefe Gebanten verloren.)

## Dritter Auftritt.

Wallenstein. Terzhy. Greich barauf Illo.

Tergkn.

Max Piccolomini verließ dich eben? Wallenstein.

Wo ift ber Wrangel?

**Cer3ky.** Fort ist er. **W**allenstein.

So eilig?

### Terzkn.

Es war, als ob die Erd' ihn eingeschluckt. Er war kaum von dir weg, als ich ihm nachging; Ich hatt' ihn noch zu sprechen — doch weg war er, Und Niemand wußte mir von ihm zu sagen. Ich glaub', es ist der Schwarze selbst gewesen; Ein Mensch kann nicht auf einmal so verschwinden.

Ilo (tommt).

Ift's mahr, daß du ben Alten willst berschicken? Cerzkn.

Bie? Den Octavio! Bo benift du bin?

Er geht nach Frauenberg, die spanischen Und welschen Regimenter anzuführen.

Cerzky.

Das wolle Gott nicht, daß du das vollbringft!

### Allo.

Dem Falschen willst du Kriegsvolk anvertrauen? Ihn aus den Augen lassen, grade jetzt, In diesem Augenblicke ber Entscheidung? Terzky.

Das wirft bu nicht thun. Nein, um Alles nicht! Wallenstein.

Seltsame Menschen fend ihr.

Illo.

O nur biesmal Gib unfrer Warnung nach. Laß ihn nicht fort.

Und warum soll ich ihm dies Eine Mal Nicht trauen, da ich's stets gethan? Bas ist geschehn, Das ihn um meine gute Meinung brachte? Aus eurer Grille, nicht der meinen, soll ich Mein alt erprobtes Urtheil von ihm andern? Denkt nicht, daß ich ein Weib sep. Beil ich ihm Getraut bis heut', will ich auch heut' ihm trauen.

Muß es benn der just seyn? Schick' einen Andern! Wallenstein.

Der muß es senn, ben hab' ich mir erlesen. Er taugt zu dem Geschäft. Drum gab ich's ihm. Illo.

Weil er ein Belfcher ift, brum taugt er bir.

Weiß wohl, ihr war't ben Beiben nie gewogen, Beil ich fie achte, liebe, euch und Andern Borziehe sichtbarlich, wie sie's verdienen, Drum find fie euch ein Dorn im Auge! Bas Geht euer Reid mich an und mein Geschäft? Daß ihr fie haßt, bas macht fie mir nicht schlechter. Liebt ober haßt einander, wie ihr wollt, Ich laffe Jebem seinen Sinn und Reigung, Beiß boch, was mir ein Jeber von euch gilt.

Bllo.

Er geht nicht ab — mußt' ich bie Raber ihm am Wagen Berschmettern laffen.

Wallenstein. Mäßige bich, Ilo! Terzky.

Der Queftenberger, als er hier gewesen, hat stets zusammen auch gestedt mit ihm. Wallenstein.

Geschah mit meinem Wiffen und Erlaubnif. Cerzkn.

Und bag geheime Boten an ihn kommen Bom Gallas, weiß ich auch.

Wallenstein.

Das ist nicht wahr.

Illo.

D! bu bift blind mit beinen fehnden Augen! Wallenstein.

Du wirst mir meinen Glauben nicht erschuttern, Der auf die tiefste Wiffenschaft sich baut. Lugt Er, dann ist die ganze Sternkunst Luge. Denn wift, ich hab' ein Pfand vom Schickfal selbst, Daß er der treuste ist von meinen Freunden.

#### Illo.

Saft bu auch eine, bag jenes Pfand nicht luge? Wallenstein.

Es gibt im Menschenleben Augenblicke, Bo er dem Beltgeift naber ift, als fonft, Und eine Frage frei bat an bas Schickfal. Solch ein Moment war's, als ich in der Nacht, Die vor ber Lutner Action vorberging, Gedankenvoll an einen Baum gelehnt, hinaussah in die Ebene. Die Keuer Des Lagers brannten bufter burch ben Nebel; Der Waffen bumpfes Rauschen unterbrach, Der Runden Ruf, einformig nur die Stille. Mein ganges Leben ging, vergangenes Und kunftiges, in diesem Augenblick Un meinem inneren Geficht vorüber, Und an des nachsten Morgens Schicksal knupfte Der ahnungevolle Geift die fernfte Bufunft.

Da fagt' ich also zu mir selbst: "So Bielen Gebietest du! Sie solgen beinen Sternen Und setzen, wie auf eine große Rummer, Ihr Alles auf bein einzig Haupt, und sind In beines Gluces Schiff mit dir gestiegen. Doch kommen wird ber Tag, wo diese Alle Das Schicksal wieder auseinander streut; Nur Wen'ge werden treu bei dir verharren. Den mocht' ich wissen, ber der Treuste mir Bon Allen ist, die dieses Lager einschließt. Gib mir ein Zeichen, Schicksal! Der soll's senn, Der an bem nachsten Morgen mir zuerst Entgegen kommt mit einem Liebeszeichen."

Und diefes bei mir benkend, schlief ich ein. Und mitten in die Schlacht ward ich geführt Im Geift. Groß war ber Drang. Mir tobtete Ein Schuß bas Pferd, ich fant, und über mir hinmeg, gleichgultig, fetten Rog und Reiter, Und keuchend lag ich, wie ein Sterbender, Bertreten unter ihrer Sufe Schlag; Da faste ploglich hulfreich mich ein Urm, Es war Octavio's - und schnell erwach' ich, Lag mar es, und - Octavio stand vor mir. "Mein Bruder," sprach er, "reite beute nicht "Den Schecken, wie du pflegst. Besteige lieber "Das sich're Thier, bas ich dir ausgesucht. "Thu's mir zu lieb, es warnte mich ein Traum." Und dieses Thieres Schnelligkeit entriß Mich Bannier's verfolgenden Dragonern. Mein Better ritt ben Schecken an dem Tag, Und Roß und Reiter fah ich niemals wieder. Illo.

Das war ein Zufall.

Wallenstein (bebeutenb).

Es gibt keinen Zufall; Und was uns blindes Ohngefahr nur dunkt, Gerade das steigt aus den tiefsten Quellen. Bersiegelt hab' ich's und verbrieft, daß Er Mein guter Engel ist, und nun kein Wort mehr! (Er gebt).

## Terzky.

Das ift mein Troft, ber Max bleibt uns als Geifel. 3llo.

Und ber foll mir nicht lebend hier vom Plate.

### Wallenstein

(bleibt fteben und fehrt fich um). Send ihr nicht wie die Weiber, die beständig Burud nur kommen auf ihr erftes Bort, Wenn man Vernunft gesprochen Stundenlang! - Des Menschen Thaten und Gebanken, wißt! Sind nicht wie Meeres blind bewegte Bellen. Die innre Belt, fein Microcosmus, ift Der tiefe Schacht, aus bem fie ewig quellen. Sie find nothwendig, wie des Baumes Frucht; Sie kann ber Zufall gaukelnd nicht verwandeln, Sab' ich des Menschen Kern erft untersucht, So weiß ich auch fein Wollen und fein Sandeln.

(Geben ab.)

Bimmer in Piccolomini's Bohnung.

## Dierter Auftritt.

Octavio Piccolomini (reisefertig). Ein Adjutant.

Octavio.

Ift bas Kommanbo ba?

Adjutant.

Es wartet unten.

Octavia.

Es find boch fich're Leute, Abjutant? Mus welchem Regimente nahmt ihr fie?

## Adjutant.

Von Tiefenbach.

#### Octavio.

Dics Regiment ist treu. Last sie im hinterhof sich ruhig halten, Sich Niemand zeigen, bis ihr klingeln hort; Dann wird bas haus geschlossen, scharf bewacht, Und Jeder, den ihr antresst, bleibt verhaftet.

(Abjutant ab.)

3mer hoff' ich, es bebarf nicht ihres Dienstes, Denn meines Kalkuls halt' ich mich gewiß. Doch es gilt Kaisers Dienst, das Spiel ist groß, Und besser, zu viel Vorsicht, als zu wenig.

## Fünfter Auftritt.

Octavio Piccolomini. Ifolani (tritt herein).

### Isolani.

Hier bin ich - Run! wer kommt noch von ben Andern?
Octavis (geheimnisvoll).

Borerft ein Bort mit euch, Graf Ifolani. 3folani (gebeimnifvon).

Soll's losgehn, will ber Furst was unternehmen? Mir burft ihr trauen. Setzt mich auf die Probe. Octavis.

Das kann geschehn.

## Molani.

Herr Bruder, ich bin nicht Bon benen, die mit Worten tapfer sind, Und kommt's zur That, das Weite schimpflich suchen. Der Herzog hat als Freund an mir gethan, Weiß Gott, so ist's! Ich bin ihm Alles schuldig. Auf meine Treue kann er baun.

#### Octavio.

Es wird fich zeigen.

## Molani.

Nehmt euch in Acht. Nicht Alle benken so. Es halten's hier noch Biele mit dem Hof, Und meinen, daß die Unterschrift von neulich, Die abgestohl'ne, sie zu nichts verbinde.

#### Octavio.

So? Nennt mir boch die Herren, die das meinen. 3folani.

Zum henter! Alle Deutschen sprechen so. Auch Esterhazy, Kaunit, Deodat Erklaren jett, man muss dem hof gehorchen. Octavio.

Das freut mich.

Isolani. Freut mich? Octavio.

Daß ber Raifer noch

So gute Freunde hat und madre Diener.

### Isolani.

Spaßt nicht. Es find nicht eben schlechte Manner.

Gewiß nicht. Gott verhate, daß ich spaße! Sehr ernstlich freut es mich, die gute Sache So stark zu sehn.

#### Molani.

Bas Teufel! Wie ift bas?

Send ihr benn nicht? — Warum bin ich benn hier? Octavis (mit Ansehen).

Euch zu erklaren rund und nett, ob ihr Ein Freund wollt heißen, ober Feind des Raifers? Islani (wonig).

Darüber werd' ich bem Erklarung geben, Dem's zukommt, biefe Frag' an mich zu thun. Octavio.

Db mir bas zukommt, mag bies Blatt euch lehren. Isolani.

Ba — was? Das ift bes Raifers hand und Siegel. (Biest.)

"Als werden sämmtliche Hauptleute unsrer "Armee der Ordre unsres lieben, treuen, "Des Generalleutnant Piccolomini, "Bie unsrer eignen" — Hm — Ja — So — Ja, ja! Ich — mach' euch meinen Glückwunsch, Generalleutnant! Octavio.

Ihr unterwerft euch bem Befehl? Islani.

Ich — aber

Ihr überrascht mich auch so schnell — Man wird Mir boch Bebentzeit, hoff' ich —

3mei Minuten.

Isolani.

Mein Gott, ber Fall ift aber - Wetavio.

Rlar und einfach.

Ihr follt erklaren, ob ihr euren herrn Berrathen wollet, ober treu ihm bienen.

Molani.

Berrath — mein Gott — Ber fpricht denn von Berrath?
Octavio.

Das ist der Fall. Der Fürst ist ein Verräther, Will die Armee zum Feind hinüberführen. Erklart euch kurz und gut. Wollt ihr dem Kaiser Abschwören? Euch dem Feind verkaufen? Wollt ihr? Isolani.

Was denkt ihr? Ich des Kaisers Majestät Abschweren? Sagt' ich so? Wann hatt' ich das Gesagt?

#### Octavis.

Noch habt ihr's nicht gesagt. Noch nicht. Ich warte brauf, ob ihr es werbet sagen. Isolani.

Run feht, bas ift mir lieb, bag ihr mir felbft Bezeugt, ich habe fo was nicht gefagt.

Octavio.

Ihr fagt euch alfo von bem Furften los?

Spinnt er Verrath — Verrath trennt alle Banbe.

Und fend entschloffen, gegen ihn zu fechten? Isolani.

Er that mir Gutes — boch wenn er ein Schelm ift, Berbamm' ihn Gott! bie Rechnung ift zerriffen. Octavio.

Mich freut's, daß ihr in Gutem euch gefügt. Heut' Nacht in aller Stille brecht ihr auf Mit allen leichten Truppen; es muß scheinen, Als kam' die Ordre von dem herzog selbst. Zu Frauenberg ist der Bersammlungsplatz, Dort gibt euch Gallas weitere Befehle.

Es foll geschehn. Gebenkt mir's aber auch Beim Raifer, wie bereit ihr mich gefunden. Wetavio.

Ich werd' es ruhmen.

(Isolani geht, es kommt ein Bebienter.) Oberst Buttler? Gut.

Ifolani (zuractommenb).

Bergebt mir auch mein bariches Wefen, Alter. herr Gott! wie konnt' ich wiffen, welche große Person ich vor mir hatte!

### Octavio.

Last das gut seyn. Isolani.

Ich bin ein luft'ger alter Knab', und mar' Mir auch ein rasches Wortlein über'n Hof Entschlüpft zuweilen, in ber Lust bes Weins, Ihr wißt ja, bbs war's nicht gemeint. (Geht ab.)

Macht euch

Darüber keine Sorge! — Das gelang! Glud, fen uns auch so gunftig bei ben Andern!

## Sechster Auftritt.

Octavio Piccolomini. Buttler.

Buttler.

Ich bin zu eurer Ordre, Generalleutnant.

Octavio.

Send mir als werther Gaft und Freund willkommen! Buttler.

Bu große Chr' fur mich.

#### Octavio

(nachbem Beibe Dlas genommen).

Ihr habt die Neigung nicht erwiedert, Womit ich gestern euch entgegen kam, Wohl gar als leere Formel sie verkannt. Von Herzen ging mir jener Wunsch, es war Mir Ernst um euch, benn eine Zeit ist jetzt, Wo sich die Guten eng verbinden sollten.

Buttler.

Die Gleichgefinnten konnen es allein.

Octavio.

Und alle Guten nenn' ich gleichgefinnt.

Dem Menschen bring' ich nur die That in Rechnung, Wozu ihn ruhig der Charakter treibt; Denn blinder Misverständnisse Gewalt Drängt oft den Besten aus dem rechten Gleise. Ihr kam't durch Frauenberg. Hat euch Graf Gallas Nichts anvertraut? Sagt mir's. Er ist mein Freund. Buttler.

Er hat verlorne Worte nur gesprochen. Octavio.

Das hor' ich ungern, benn fein Rath war gut, Und einen gleichen hatt' ich euch zu geben. Buttler.

Spart euch die Muh' — mir die Berlegenheit, So schlecht die gute Meinung zu verdienen. Octavio.

Die Zeit ift theuer; lagt uns offen reben. Ihr wift, wie hier die Sachen ftehn. Der Bergog Sinnt auf Berrath, ich kann euch mehr noch fagen, Er hat ihn schon vollführt, geschlossen ist Das Bundnig mit bem Feind vor wen'gen Stunden. Nach Prag und Eger reiten icon bie Boten, Und morgen will er zu bem Feind uns fuhren. Doch er betrugt fich, benn die Rlugheit macht, Roch treue Freunde leben bier bem Raiser, Und machtig fteht ihr unfichtbarer Bund. Dies Manifest erklart ibn in die Acht, Spricht los bas heer von bes Gehorfams Pflichten, Und alle Gutgefinnten ruft es auf, Sich unter meiner Kührung zu versammeln. Chiller's fammtl. Werte. IV. Bb. 17

Nun wählt, ob ihr mit uns die gute Sache, Mit ihm der Bofen bofes Loos wollt theilen? Buttler (fieht auf).

Sein Loos ift meines.

Octavio.

Ift das euer letter

Entschluß?

Buttler.

Er ist's.

Octavio.

Bedenkt euch, Dberft Buttler.

Noch habt ihr Zeit. In meiner treuen Bruft Begraben bleibt bas raschgesprochne Wort. Nehmt es zurud. Wählt eine bessere Partei. Ihr habt die gute nicht ergriffen. Buttler.

Befehlt ihr fonft noch etwas, Generalleutnant? Octavia.

Seht eure weißen haare! Nehmt's zurud. Buttler.

Lebt mohl!

### Octavio.

Was? Diesen guten, tapfern Degen Bollt ihr in solchem Streite ziehen? Wollt In Fluch ben Dank verwandeln, den ihr euch Durch vierzigjähr'ge Treu' verdient um Destreich?

Buttler (bitter tachend).

Dank vom Saus Deftreich!

(Er will geben.)

(last ihn bis an bie Thure geben, dann ruft er). Buttler! .

Buttler.

Bas beliebt?

Octavio.

Wie war es mit dem Grafen?

Buttler.

Grafen! Bas?

Octavio.

Dem Grafentitel, mein' ich.

Buttler (heftig auffahrend).

Tob und Teufel!

Octavio (tatt).

Ihr suchtet barum nach. Man wies euch ab. Buttler.

Nicht ungestraft follt ihr mich bohnen. Zieht! Octavio.

Stedt ein. Sagt ruhig, wie es damit ging. Ich will Genugthuung nachher euch nicht verweigern. Buttler.

Mag alle Welt boch um die Schwachheit wissen, Die ich mir selber nie verzeihen kann!

— Ja! Generalseutnant, ich besitze Ehrgeiz;
Berachtung hab' ich nie ertragen konnen.
Es that mir webe, daß Geburt und Titel
Bei der Armee mehr galten, als Verdienst.
Nicht schlechter wollt' ich senn, als Meinesgleichen;
So ließ ich mich in unglücksel'ger Stunde
Zu jenem Schritt verleiten — Es war Thorheit!

Doch nicht verdient' ich, sie so hart zu busen!

— Versagen konnte man's — Warum die Weigerung Mit dieser krankenden Verachtung schärfen,
Den alten Mann, den treu bewährten Diener
Mit schwerem Hohn zermalmend niederschlagen,
An seiner Herkunft Schmach so rauh ihn mahnen,
Weil er in schwacher Stunde sich vergaß!
Doch einen Stachel gab Natur dem Wurm,
Den Wilksuhr übermuthig spielend tritt —
Octavio.

Ihr mußt verleumdet senn. Bermuthet ihr Den Feind, ber euch ben schlimmen Dienst geleistet? Buttler.

Scy's, wer es will! Ein niederträcht'ger Bube, Ein Hofling muß es senn, ein Spanier, Der Junker irgend eines alten Hauses, Dem ich im Licht mag stehn, ein neid'scher Schurke, Den meine selbstverdiente Burde krankt.

## Octavio.

Sagt, billigte ber Herzog jenen Schritt? Bnttler.

Er trieb mich bazu an, verwendete Sich felbst fur mich mit ebler Freundeswarme. Octavio.

So? wißt ihr bas gewiß?

## Buttler.

Ich las ben Brief.

Octavio (bebeutenb).

Ich auch — boch anders lautete fein Inhalt. (Buttler wird betroffen.)

Durch Bufall bin ich im Befit bee Briefe, Rann euch burch eignen Anblid überführen.

(Er gibt ihm ben Brief.) Buttler.

Ha! was ist bas?

#### Octavio.

Ich fürchte, Oberst Buttler, Man hat mit euch ein schändlich Spiel getrieben. Der Herzog, sagt ihr, trieb euch zu dem Schritt? — In diesem Briese spricht er mit Verachtung Bon euch, rath dem Minister, euren Dunkel, Wie er ihn nennt, zu züchtigen.

(Buttler hat den Brief gelesen, seine Anice gittern, er greift nach einem Stuhl, sest sich nieder.)

Rein Feind verfolgt euch. Niemand will euch übel. Dem Herzog schreibt allein die Kränkung zu, Die ihr empfangen; deutlich ist die Absicht. Losreißen wollt' er euch von eurem Kaiser — Bon eurer Rache hofft' er zu erlangen, Was eure wohlbewährte Treu' ihn nimmer Erwarten ließ bei ruhiger Besinnung. Zum blinden Werkzeug wollt' er euch, zum Mittel Berwors'ner Zwecke euch verächtlich brauchen. Er hat's erreicht. Zu gut nur glückt' es ihm, Euch wegzulocken von dem guten Pfade, Auf dem ihr vierzig Jahre send gewandelt.

Buttler (mit ber Stimme bebenb). Rann mir bes Raisers Majestat vergeben?
Octavio.

Sie thut noch mehr. Sie macht die Rrankung gut,

Die unverdient bem Burbigen geschehn. Aus freiem Trieb bestätigt sie die Schenkung, Die euch ber Furst zu bosem 3wed gemacht. Das Regiment ist euer, bas ihr führt.

#### Buttler

(will aufstehen, finkt zurad. Sein Gemath arbeitet beftig, er versucht zu reben und vermag es nicht. Endlich nimmt er ben Degen vom Gehange und reicht ihn bem Piccolomini).

Octavio.

Bas wollt ihr? Faßt euch!

Buttler.

Nebmt!

Octavio.

Wozu? Befinnt euch!

Nehmt hin! Richt werth mehr bin ich biefes Degens. Octavis.

Empfangt ihn neu zurud aus meiner hand, Und führt ihn stets mit Chre fur das Recht. Buttler.

Die Treue brach ich folchem gnad'gen Kaifer! Octavio.

Macht's wieder gut. Schnell trennt euch von dem herzog. Buttler.

Mich von ihm trennen!

Octavis.

Wie? Bebenkt ihr euch?

Buttler (furchtbar ausbrechenb).

Rur von ihm trennen? D! er foll nicht leben! Octavis.

Folgt mir nach Frauenberg, wo alle Treuen

Bei Gallas sich und Altringer versammeln. Biel Andre bracht' ich noch zu ihrer Pflicht Zuruck'; heut' Nacht entfliehen sie aus Pilsen. — Buttler

(ift heftig bewegt auf und ab gegangen, und tritt ju Octavio mit enticoloffenem Blid).

Graf Piccolomini! Darf euch der Mann Bon Shre sprechen, der die Treue brach? Octavio.

Der barf es, ber so ernstlich es bereut. Buttler.

So lagt mich bier, auf Chrenwort. Octavio.

Bas finnt ihr?

### Buttler.

Mit meinem Regimente lagt mich bleiben. Octavis.

Ich barf euch trau'n. Doch fagt mir, mas ihr brutet? Buttler.

Die That wird's lehren. Fragt mich jest nicht weiter! Traut mir! Ihr konnt's! Bei Gott! Ihr überlaffet Ihn feinem guten Engel nicht! — Lebt wohl!

(Beht ab.)

# Bedienter (bringt ein Billet). Ein Unbekannter bracht's und ging gleich wieder.

Des Farften Pferde stehen auch schon unten.

(216.)

### Octavio (liest).

"Macht, daß ihr fortkommt. Guer treuer Isolau."
— D läge biefe Stadt erft hinter mir!

So nah dem Hafen sollten wir noch scheitern? Fort! fort! hier ist nicht långer Sicherheit Kur mich. Wo aber bleibt mein Sohn?

## Siebenter Auftritt.

#### Beide Piccolomini.

### Mar

(commt in ber heftigsten Gemuthsbewegung, seine Blide rollen wild, sein Gang ist unstät; er scheint ben Bater nicht zu bennersten, ber von ferne steht und ihn mitleibig ansieht. Mit großen Schritten geht er durch bas Zimmer, bleibt wieder stehen, und wirst sich zulest in einen Stuhl, gerade vor sich hin ftarrend).

Octavio (nahert fic ihm). Ich reise ab, mein Sohn.

(Da er feine Antwort erhalt, faßt er ihn bei ber hand.)

Mein Sohn, leb' wohl!

Mar.

Leb' mobi!

Octavio.

Die folgst mir boch balb nach? Mar (ohne ihn anzuseben):

Ich dir?

Dein Weg ist krumm, er ist der meine nicht.
(Octavio tast seine Sand tos und fabrt zurud.)
D! warst du wahr gewesen und gerade,
Nie kam es dabin, Alles stunde anders!

Er hatte nicht bas Schreckliche gethan, Die Guten hatten Kraft bei ihm behalten, Nicht in ber Schlechten Garn mar' er gefallen. Warum so beimlich, hinterlistig laurend, Gleich einem Dieb und Diebeshelfer schleichen? Unsel'ge Falschheit! Mutter alles Bosen! Du jammerbringende, verderbest uns! Wahrhaftigkeit, die reine, hatt' uns alle, Die welterhaltende, gerettet. Vater! Ich kann dich nicht entschuldigen, ich kann's nicht Der Herzog hat mich hintergangen, schrecklich, Du aber hast viel besser nicht gehandelt.

#### Octavio.

Mein Sohn, ach! ich verzeihe beinem Schmerz. Mar

(steht auf, betrachtet ihn mit zweifelhaften Bilden). Bar's mbglich, Bater? Bater? Hattest bu's Mit Vorbebacht bis bahin treiben wollen? Du steigst durch seinen Fall. Octavio, Das will mir nicht gefallen.

#### Octavio.

Gott im himmel!

## Mar.

Web mir! Ich habe die Natur verändert. Wie kommt der Argwohn in die freie Seele? Vertrauen, Glaube, Hoffnung ist dahin, Denn Alles log mir, was ich hochgeachtet. Nein! Nicht Alles! Sie ja lebt mir noch, Und sie ist wahr und lauter wie der Himmel. Betrug ist überall und Heuchelschein, Und Mord und Gift und Meineid und Verrath;

Der einzig reine Ort ift unfre Liebe, Der unentweihte in ber Menschlichkeit. Octania.

Max! Folg' mir lieber gleich, bas ift boch beffer.

Bas? Ch' ich Abschied noch von Ihr genommen? Den letzten? — Nimmermehr!

Octavio.

Erspare bir

Die Qual der Trennung, der nothwendigen. Komm mit mir! Komm, mein Sohn!

(Will ihn fortziehen.)

Mar.

Rein. So mahr Gott lebt!

Octavio (bringenber).

Romm mit mir. Ich gebiete bir's, bein Bater. Mar.

Gebiete mir, was menschlich ift. Ich bleibe. Octavio.

Max! in des Raifers Namen, folge mir! Mar.

Kein Kaiser hat dem Herzen vorzuschreiben; Und willst du mir das Einzige noch rauben, Was mir mein Ungluck übrig ließ, ihr Mitleid? Muß grausam auch das Grausame geschehn? Das Unabänderliche soll ich noch Unedel thun, mit heimlich seiger Flucht, Wie ein Unwürdiger, mich von ihr stehlen? Sie soll mein Leiden sehen, meinen Schmerz, Die Klagen hören der zerrissen Seele, Und Thränen um mich weinen — D! die Menschen Sind graufam, aber sie ist wie ein Engel. Sie wird von gräßlich wuthender Berzweiflung Die Seele retten, diesen Schmerz des Todes Mit fanften Trostesworten klagend losen. Octavio.

Du reißest bich nicht los, vermagst es nicht. D komm, mein Sohn, und rette beine Tugend! Mar.

Berschwende beine Borte nicht vergebens! Dem herzen folg' ich, benn ich barf ihm trauen. Octavis (außer Fassung, zitternb).

Max! Max! Benn bas Entsetzliche mich trifft, Benn bu — mein Sohn — mein eignes Blut — ich barf's

Nicht benken! — bich bem Schändlichen verkaufst, Dies Brandmal aufdrückst unsers Hauses Abel, Dann soll die Welt das Schauberhafte sehn, Und von des Vaters Blute triefen soll Des Sohnes Stahl, im gräßlichen Gesechte. Mar.

D! hattest du vom Menschen besser stets Gedacht, du hattest besser auch gehandelt. Fluchwurd'ger Argwohn! Unglücksel'ger Zweisel! Es ist ihm Festes nichts und Unverrücktes, Und Alles manket, wo der Glaube fehlt.

### Octavio.

Und trau' ich beinem Herzen auch, wird's immer In beiner Macht auch stehen, ihm zu folgen? Mar.

Du hast bes Herzens Stimme nicht bezwungen; So wenig wird ber Herzog es vermögen.

D! Max, ich feh' bich niemals wieberkehren! Mar.

Unwurdig beiner wirst bu nie mich febn. Octavio.

Ich geh' nach Frauenberg, die Pappenheimer Laß ich dir hier, auch Lothringen, Toskana Und Tiefenbach bleibt da, dich zu bedecken. Sie lieben dich und sind dem Side treu, Und werden lieber tapfer streitend fallen, Als von dem Führer weichen und der Ehre.

#### Mar.

Berlag bich brauf, ich laffe fechtend bier Das Leben ober führe sie aus Pilsen.

Octavio (aufbrechent).

Mein Sohn, leb' mobi!

## Mar.

Leb' wohl!

#### Octavio.

Bie? feinen Blick

Der Liebe? Reinen Handebruck zum Abschieb? Es ist ein blut'ger Krieg, in den wir gehn, Und ungewiß, verhüllt ist der Erfolg. So pflegten wir uns vormals nicht zu trennen. Ist es denn wahr? Ich habe keinen Sohn mehr?

(Max fallt in feine Arme, fie halten einander lange fcweigend umfaßt, bann entfernen fie fich nach verschiebenen Seiten.)

## Dritter Aufzug.

Saal bei ber ber herzogin von Friedland.

## Erster Auftritt.

Gräfin Terzhy. Thekla. Fräulein von Neubrunn.
(Beibe Leptere mit weiblichen Arbeiten beschäftigt.)
Gräfin.

Ihr habt mich nichts zu fragen, Thekla? Gar nichts? Schon lange wart' ich auf ein Wort von euch. Konnt ihr's ertragen, in so langer Zeit Nicht einmal seinen Namen auszusprechen? Wie? ober war' ich jetzt schon überflüssig, Und gab' es andre Wege, als durch mich? — Gesteht mir, Nichte, habt ihr ihn gesehn?

Thekla.

Ich hab' ihn beut' und gestern nicht gesehn. Grafin.

Auch nicht von ihm gebort? Berbergt mir nichts! Chekla.

Rein Bort.

Gräfin, Und konnt fo ruhig fenn? Thekla.

3ch bin's.

Gräfin.

Berlagt une, Reubrunn.

(Fraulein von Nenbrunn entfernt fich.)

## Bweiter Auftritt.

Gräfin. Thekla.

Gräfin.

Es gefällt mir nicht,

Daß er fich grade jett fo ftill verhalt. Thekla.

Gerade jett?

Gräfin.

Nachdem er Alles weiß!

Denn jeto war's die Zeit, fich zu erklaren. Chekla.

Sprecht beutlicher, wenn ich's verfteben foll. Brafin.

In dieser Absicht schickt' ich sie hinweg. Ihr send kein Kind mehr, Thekla. Euer Herz Ist mundig, benn ihr liebt, und kuhner Muth Ist bei der Liebe. Den habt ihr bewiesen. Ihr artet mehr nach eures Vaters Geift, Als nach der Mutter ihrem. Darum konnt ihr boren, Was fie nicht fabig ift, ju tragen.

Thekla.

Ich bitt' euch, endet diese Borbereitung. Sep's, was es sen. Heraus damit! Es kann Mich mehr nicht augstigen, als dieser Eingang. Was habt ihr mir zu sagen? Fast es kurz.

Gräfin.

Ihr mußt nur nicht erschreden — Chekla.

Mennt's! Ich bitt' euch.

Gräfin.

Es steht bei euch, bem Bater einen großen Dienst Bu leiften -

Thekla.

Bei mir ftunbe bas! Bas fann — Grafin.

Max Piccolomini liebt euch. Ihr konnt Ihn unauflbelich an ben Bater binden.

Thekla.

Braucht's dazu meiner? Ift er es nicht schon? Grafin.

Er mar's.

Thekla.

Und warum follt' er's nicht mehr fenn, Richt immer bleiben?

Gräfin.

Auch am Kaifer hangt er.

Thekla.

Nicht mehr, ale Pflicht und Ehre von ihm forbern.

### Gräfin.

Bon seiner Liebe forbert man Beweise, Und nicht von seiner Ehre — Pflicht und Ehre! Das sind vieldeutig doppelsinn'ge Namen, Ihr sollt sie ihm auslegen; seine Liebe Soll seine Ehre ihm erklaren.

Thekla.

Bie?

Gräfin.

Er foll bem Raifer ober euch entfagen. Chekla.

Er wird den Bater gern in den Privatstand Begleiten. Ihr vernahmt es von ihm felbst, Wie sehr er wunscht, die Waffen wegzulegen.

Gräfin.

Er foll fie nicht weglegen, ift die Meinung; Er foll fie fur den Bater ziehn.

### Chekla.

Sein Blut.

Sein Leben wird er fur den Bater freudig Berwenden, wenn ihm Unglimpf widerführe. Bräfin.

Ihr wollt mich nicht errathen — Nun fo bort. Der Bater ift vom Raifer abgefallen, Steht im Begriff, fich zu bem Feind zu schlagen, Mit sammt bem gangen Deer —

Thekla.

D meine Mutter!

Gräfin.

Es braucht ein großes Beifpiel, Die Urmee

Ihm nachzuziehn. Die Piccolomini Stehn bei bem Heer in Ansehn; sie beherrschen Die Meinung und entscheidend ist ihr Borgang. Des Baters sind wir sicher burch ben Sohn — — Ihr habt jetzt viel in eurer Hand.

#### Thekla.

D jammervolle Mutter! Welcher Streich des Tobes Erwartet bich — Sie wird's nicht überleben. Gräfin.

Sie wird in das Nothwendige fich fügen. Ich kenne sie — Das Ferne, Künftige beangstigt Ihr fürchtend Herz; was unabanderlich Und wirklich da ist, trägt sie mit Ergebung. Chekla.

D meine ahnungsvolle Seele — Jett — Jett ist sie ba, die kalte Schreckenshand, Die in mein frohlich Hoffen schaubernd greift. Ich wußt' es wohl — D gleich, als ich hier eintrat, Weissagte mir's das bange Vorgefahl, Daß über mir die Unglückssterne stünden — Doch warum benk' ich jetzt zuerst an mich — D meine Mutter! meine Mutter!

Faßt euch.

Brecht nicht in eitle Alagen aus. Erhaltet Dem Bater einen Freund, euch ben Geliebten, So kann noch Alles gut und gludlich werden.

### Chekla.

Sut werden! Bas? Wir find getrennt auf immer!— Ach, davon ift nun gar nicht mehr bie Rede.

Schiller's fammtl. Werte. IV. Bb.

Gräfin.

Er lagt ench nicht! Er fann nicht von euch laffen. Chekla.

D ber Ungludliche!

Gräfin.

Wenn er euch wirklich liebt, wird fein Entschluß Geschwind gefaßt fenn.

Thekla.

Sein Entschluß wird bald

Gefaßt fenn, baran zweifelt nicht. Entschluß! Ift bier noch ein Entschluß?

Gräfin.

Faßt euch. 3ch bore

Die Mutter nahn.

Thekla.

Die werd' ich ihren Unblick

Ertragen?

Gräfin.

Faßt euch.

## Dritter Auftritt.

. Die Gerzogin und die Vorigen.

Bergogin (jur Grafin).

Schwester! Wer war bier?

Ich horte lebhaft reden.

#### Gräfin.

Es war Niemand.

## Bergogin.

Ich bin so schreckhaft. Jedes Mauschen kundigt mir Den Fußtritt eines Unglücksboten an. Ronnt ihr mir sagen, Schwester, wie es steht? Wird er dem Kaiser seinen Willen thun, Dem Kardinal die Reiter senden? Sprecht, Hat er den Questenberg mit einer guten Antwort entlassen?

### Gräfin.

— Nein, bas hat er nicht. Derzogin.

D bann ift's aus! Ich feh' das Aergste kommen. Sie werden ihn absetzen; es wird Alles wieder So werden, wie zu Regensburg.

### Gräfin.

So wird's

Nicht werden. Diesmal nicht. Dafür fepb ruhig. (Thekla, heftig bewegt, fturgt auf bie Mutter gu und schließt fie weinend in die Arme.)

### Bergogin.

D ber unbeugsam ungezähmte Mann! Was hab' ich nicht getragen und gelitten In dieser See unglücksvollem Bund! Denn gleich wie an ein feurig Rad gefesselt, Das rastlos eilend, ewig, heftig treibt, Bracht' ich ein angstvoll Leben mit ihm zu, Und stets an eines Abgrunds jahem Rande Sturzdrohend, schwindelnd riß er mich dahin.

— Nein, weine nicht, mein Kind. Laß dir mein Leiden Ju keiner bofen Borbedeutung werden, Den Stand, ber dich erwartet, nicht verleiden. Es lebt kein zweiter Friedland, du, mein Kind, haft beiner Mutter Schickfal nicht zu fürchten. Chekla.

D laffen Sie uns fliehen, liebe Mutter! Schnell! schnell! hier ift kein Aufenthalt für uns. Jedwebe nachste Stunde brutet irgend Ein neues, ungeheures Schredbild aus! Berzogin.

Dir wird ein ruhigeres Loos! - Auch wir, 3ch und bein Bater, faben schone Tage. Der ersten Jahre bent' ich noch mit Luft. Da war er noch ber frohlich Strebenbe, Sein Ehrgeig mar ein milb ermarmend Rener. Noch nicht die Klamme, die verzehrend rast, Der Raiser liebte ibn, vertraute ibm, Und was er anfing, bas mußt' ihm gerathen. Doch feit dem Ungludstag zu Regensburg, Der ihn von feiner Soh' herunterfturgte, Ift ein unfteter, ungefell'ger Beift Argwohnisch, finfter, über ibn gekommen. Ihn floh die Ruhe, und dem alten Gluck, Der eignen Rraft nicht frohlich mehr vertrauend, Wandt' er fein Berg ben dunkeln Rinften gu, Die Reinen, ber fie pflegte, noch begludt. Gräfin.

Ihr feht's mit euren Augen — Aber ift Das ein Gefprach, womit wir ihn erwarten?

Er wird bald hier fenn, wist ihr. Soll er fie In biefem Buftand finden.

Bergogin.

Romm, mein Rind.

Wisch' beine Thranen ab. Zeig' beinem Vater Ein heitres Untlit - Sieh, die Schleife bier Ift los - Dies haar muß aufgebunden werden. Romm, trodine beine Thranen. Sie entstellen Dein boldes Auge - Bas ich fagen wollte? Ja, dieser Piccolomini ist doch Ein wurd'ger Ebelmann und voll Berbienft.

Gräfin.

Das ift er, Schwester.

Thekla (gur Grafin, beaugstigt).

Tante, wollt ihr mich

Entschuldigen?

(Will geben).

Gräfin.

Bobin? Der Bater fommt.

Thekla.

Ich kann ibn jetzt nicht febn.

Gräfin.

Er wird euch aber

Bermiffen, nach euch fragen.

Berzogin.

Warum geht fie?

Thekla.

Es ift mir unerträglich, ibn zu febn.

Grafin (gur Spergogin).

Ihr ist nicht wohl.

## Bergogin (beforgt).

Was fehlt dem lieben Kinde? (Beibe folgen dem Fraulein und sind beschaftigt, sie zurach zuhalten. Wallenstein erscheint, im Gesprach mit ICO.)

# Vierter Auftritt.

Wallenftein. 3llo. Vorige.

Wallenstein.

Es ift noch ftill im Lager?

Jllo.

Mues ftill.

#### Wallenstein.

In wenig Stunden kann die Nachricht da seyn Aus Prag, daß diese Hauptstadt unser ist. Dann können wir die Maske von uns wersen, Den hiesigen Truppen den gethanen Schritt Jugleich mit dem Erfolg zu wissen thun. In solchen Källen thut das Beispiel Alles. Der Mensch ist ein nachahmendes Geschöpf. Und wer der Borderste ist, führt die Heerde. Die Prager Truppen wissen es nicht anders, Als daß die Pilsner Bolker uns gehuldigt, Und hier in Pilsen sollen sie uns schwören, Weil man zu Prag das Beispiel hat gegeben.

— Der Buttler, sagst du, hat sich nun erklart?

#### Illo.

Aus freiem Tricb, unaufgeforbert tam er, Sich felbst, sein Regiment bir anzubieten.

#### Wallenstein.

Nicht jeder Stimme, find' ich, ist zu glauben, Die warnend sich im Herzen läßt vernehmen. Uns zu berücken, borgt der Lügengeist Nachahmend oft die Stimme von der Wahrheit Und streut betrügliche Orakel aus. So hab' ich diesem würdig braven Mann, Dem Buttler, stilles Unrecht abzubitten, Denn ein Gefühl, deß ich nicht Meister bin, Furcht möcht' ich's nicht gern nennen, überschleicht In seiner Nähe schaubernd mir die Sinne, Und hemmt der Liebe freudige Bewegung. Und dieser Redliche, vor dem der Geist Mich warnt, reicht mir das erste Pfand des Glücks.

## Illo.

Und sein geachtet Beispiel, zweifle nicht, Wird bir bie Beften in bem Beer gewinnen.

## Wallenstein.

Setzt geh' und schick' mir gleich ben Ifolan Hieher, ich hab' ihn mir noch jungst verpflichtet. Mit ihm will ich den Anfang machen. Geh! (Io geht hinaus; unterbeffen sind die Uebrigen wieder vorzwärts gefommen.)

# Wallenstein.

Sieh ba die Mutter mit der lieben Tochter! Bir wollen einmal von Geschäften ruhn — Rommt! Mich verlangte, eine heitre Stunde Im lieben Rreis ber Meinen zu verleben.

#### Gräfin.

Wir waren lang nicht so beisammen, Bruder.
Wallenstein (bei Seite zur Gräfin).
Rann sie's vernehmen? If sie vorbereitet?
Gräfin.

Noch nicht.

#### Wallenstein.

Komm her, mein Madchen! Setz' bich zu mir. Es ist ein guter Geist auf beinen Lippen; Die Mutter hat mir beine Fertigkeit
Gepriesen, es soll eine zarte Stimme
Des Wohllauts in dir wohnen, die die Seele Bezaubert. Eine solche Stimme brauch'
Ich jetzt, den bosen Damon zu vertreiben,
Der um mein Haupt die schwarzen Flügel schlägt.

# Bergogin.

Wo hast du beine Zither, Thekla? Komm, Laß beinen Bater eine Probe horen Bon beiner Kunst.

Thekla.

D meine Mutter! Gott!

Berzogin.

Romm, Thekla! und erfreue beinen Bater.

Thekla.

Ich kann nicht, Mutter —

Gräfin.

Die? Bas ift bas, Richte?

## Thekla (gur Grafin).

Berschont mich — Singen — jetzt — in dieser Angst Der schwerbeladnen Seele — vor ihm singen — Der meine Mutter sturzt in's Grab!

Bergogin.

Wie, Thekla, Launen? Soll bein gut'ger Vater Bergeblich einen Bunsch geaußert haben? Gräfin.

Bier ift die Bither.

## Thekla.

D mein Gott - Wie kann ich -

(Halt bas Instrument mit zitternber Hand, ihre Seele ars beitet im heftigsten Rampf, und im Augenblick, da sie anfangen foll zu fingen, schaubert sie zusammen, wirft das Instrument weg und geht schnell ab.)

Berzogin.

Mein Rind - o fie ift frant!

Wallenstein.

Bas ift bem Mabchen? Pflegt fie so zu senn? Gräfin.

Nun, weil fie es benn felbst verrath, so will Auch ich nicht langer schweigen.

**W**allenstein.

Wie?

Gräfin.

Sie liebt ibn?

**W**allenstein.

Liebt! Ben?

Gräfin.

Den Piccolomini liebt sie. Hast du es nicht bemerkt? Die Schwester auch nicht?

Bergogin.

D, war es bies, was ihr bas Herz beklemmte! Gott segne bich, mein Kind! Du barfst Dich beiner Wahl nicht schämen.

Gräfin.

Diese Reise -

Wenn's beine Absicht nicht gewesen, schreib's Dir felber zu. Du hattest einen andern Begleiter mablen follen!

Wallenstein.

Beiß er's?

Gräfin.

Er hofft, fie zu befigen. Wallenstein.

Sofft,

Sie zu befiten - Ift ber Junge toll?

Gräfin.

Run mag fie's felber boren !

Wallenstein.

Die Friedlanderin Denkt er davon zu tragen? Run! Der Ginfall Gefällt mir! Die Gebanken stehen ihm nicht niebrig.

Gräfin.

Weil du so viele Gunft ihm stets bezeugt, So —

Wallenstein.

— Will er mich auch endlich noch beerben. Nun ja! ich lieb' ihn, halt' ihn werth; was aber hat bas mit meiner Tochter hand zu schaffen? Sind es die Tochter, find's die einz'gen Kinder, Womit man feine Gunft bezeugt? Berzogin.

Sein abeliger Sinn und feine Sitten - Wallenftein.

Erwerben ihm mein herz, nicht meine Tochter. Berzogin.

Sein Stand und seine Ahnen — Wallenstein.

Abnen! Bas!

Er ift ein Unterthan, und meinen Sidam . Will ich mir auf Europens Thronen fuchen. Bergogin.

D lieber Berzog! Streben wir nicht allzu boch hinauf, bag wir zu tief nicht fallen mogen.

Ließ ich mir's so viel kosten, in die Hoh? Zu kommen, über die gemeinen Häupter Der Menschen weg zu ragen, um zuletzt Die große Lebensrolle mit gemeiner Berwandtschaft zu beschließen? — Hab' ich darum —

(Plbylich halt er inne, sich fassend.)
Sie ist das Einzige, was von mir nachbleibt Auf Erden; eine Krone will ich sehn Auf ihrem Haupte, oder will nicht leben. Was? Alles — Alles set, ich dran, um sie Recht groß zu machen — ja, in der Minute, Worin wir sprechen —

> (Er besinnt sich.) Und ich follte nun,

Wie ein weicherz'ger Bater, was sich gern hat Und liebt, sein bürgerlich zusammengeben? Und jetzt soll ich das thun, jetzt eben, da ich Auf mein vollendet Werk den Kranz will setzen — Nein, sie ist mir ein langgespartes Kleinod, Die höchste, letzte Munze meines Schatzes, Nicht niedriger fürwahr gedent' ich sie Als um ein Konigsscepter loszuschlagen —

Bergogin.

D mein Gemahl! Sie bauen immer, bauen Bis in die Wolken, bauen fort und fort, Und benken nicht bran, daß der schmale Grund Das schwindelnd schwanke Werk nicht tragen kann.

Wallenstein (zur Grafin). Haft du ihr angekundigt, welchen Wohnsitz Ich ihr bestimmt?

Gräfin.

Roch nicht. Entbed's ihr felbft.

Bergogin.

Wie? Geben wir nach Rarnthen nicht zurud?

Mein.

Berzogin.

Dber fonft auf feines Ihrer Guter?

Wallenstein.

Sie wurden bort nicht ficher fenn.

Bergogin.

Nicht ficher

In Raifere Landen, unter Raifere Schut?

#### Wallenstein.

Den hat bee Friedlands Gattin nicht zu hoffen. Derzogin.

D Gott, bis dahin haben Sie's gebracht!

In Solland werben Sie Schutz finden. Bergogin.

Was?

Sie senden uns in lutherische Lander? Wallenstein.

Der Herzog Franz von Lauenburg wird Ihr Geleitsmann dahin fenn.

# Bergogin.

Der Lauenburger?

Der's mit bem Schweben halt? bes Kaisers Feind? Wallenstein.

Des Raisers Feinde find die meinen nicht mehr. Berzogin

(sieht den Herzog und die Grafin schredensvon an). Ifi's also wahr? Es ist? Sie sind gestürzt? Sind vom Kommando abgesetzt? D Gott Im himmel!

Grafin (feitwarts jum herzog). Laffen wir fie bei dem Glauben. Du fiehft, daß fie die Wahrheit nicht ertruge.

# Fünfter Anftritt.

# Graf Teraky. Vorige.

Gräfin.

Tergin! Das ift ihm? Welches Bilb bes Schreckens, Als hatt' er ein Gespenft gesehn!

Terzkn

(Wallenstein bei Seite fahrend , heimlich).

Bit's bein Befehl, bag die Rroaten reiten? Wallenftein.

Ich weiß von nichts.

Cergkn.

Wir find verrathen!

Mas?

Tergkn.

Sie find bavon, heut' Nacht, die Jager auch; Leer stehen alle Dorfer in ber Runde.

Wallenstein.

Und Isolan?

Tergkn.

Den haft bu ja verschickt. Wallenftein.

3ch?

Terzky.

Nicht? Du hast ihn nicht verschickt? Auch nicht Den Deobat? Sie sind verschwunden beibe.

# Sechster Auftritt.

Illo. Vorige.

Illo.

hat dir ber Terzty

Tergkn.

Er weiß Alles.

Illo.

Auch baß Marabas, Esterhagn, Gbt, Rolalto, Raunit, bich verlaffen? -

Terzkn.

Teufel!

Wallenstein.

Still!

## Gräfin

(hat fie von weitem angftlich beobachtet, tritt hingu). Terzin! Gott! Bas gibt's? Bas ift geschehn? Wallenstein (im Begriff aufzubrechen). Dichte! Lagt une geben.

> Terzkn (will ihm folgen). Es ift nichts, Therese.

Grafin (batt ibn).

Nichts? Seh' ich nicht, daß alles Lebensblut Mus euren geisterbleichen Wangen wich, Daß felbst ber Bruder Fassung nur erkunftelt?

Dage (fommt).

Ein Abjutant fragt nach bem Grafen Terzty.

(Terato folgt bem Bagen.)

# Wallenstein.

Hor', was er bringt — (3n Iw.) Das konnte nicht so heimlich

Geschehen ohne Meuterei — Ber bat Die Bache an ben Thoren?

Illo.

Tiefenbach.

## Wallenstein.

Laß Tiefenbach ablbsen unverzüglich, Und Terzky's Grenadiere aufziehn — Hore! Hast bu von Buttlern Kundschaft?

Illo.

Buttlern traf ich.

Gleich ist er selber hier. Der halt dir fest.
(Ino geht. Wallenstein will ihm folgen.)
Gräfin.

Laß ihn nicht von dir, Schwester! Halt' ihn auf — Es ist ein Unglud —

# Herzogin.

Großer Gott! Bas ift's?
(Hangt fich an ibn.)

Wallenstein (erwehrt fich ihrer).

Send ruhig! Last mich! Schwester! Liebes Weib, Wir sind im Lager! Da ist's nun nicht anders, Da wechseln Sturm und Sonnenschein geschwind, Schwer lenken sich die heftigen Gemuther, Und Ruhe nie beglückt des Führers Haupt — Wenn ich soll bleiben, geht! Denn übel stimmt Der Weiber Klage zu dem Thun der Männer.

(Er will geben. Terako tommt zurück.)

Tergkn.

Bleib bier. Bon biefem Feufter muß man's febn.

Wallenftein (gur Grafin).

Geht, Schwefter!

Gräfin.

Nimmermehr!

Wallenstein.

Ich will's.

Ter3kn

(fabrt sie bei Seite, mit einem bedeutenden Wint auf die Berzogin).

Therese!

Bergogin.

Romm, Schwester, weil er es befiehlt.

(Geben ab.)

# Siebenter Auftritt.

Wallenstein. Graf Terzky.

Wallenstein (ans Venfter tretenb).

Bas gibt's benn?

## Cergkn.

Es ist ein Rennen und Zusammenlaufen Bei allen Truppen. Riemand weiß die Ursach. Geheimnisvoll, mit einer finstern Stille, Stellt jedes Corps sich unter seine Fahnen;

Schiller's fammel. Berte. IV. Bb.

Die Tiefenbacher machen bbfe Mienen; Nur die Wallonen stehen abgesondert In ihrem Lager, lassen Niemand zu, Und halten sich gesetzt, so wie sie pflegen.

## Wallenstein.

Beigt Piccolomini fich unter ihnen?

Cerzky.

Man sucht ibn; er ift nirgends anzutreffen.

## Wallenstein.

Bas überbrachte benn ber Abjutant?

## Tergkn.

Ihn schickten meine Regimenter ab, Sie schwbren nochmals Treue bir, erwarten Boll Kriegesluft ben Aufruf zum Gesechte.

#### Wallenstein.

Wie aber tam ber Larmen in bas Lager? Es sollte ja bem Heer verschwiegen bleiben, Bis sich zu Prag bas Gluck fur uns entschieben.

## Tergkn.

D baß bu mir geglaubt! Noch gestern Abends Beschwuren wir bich, ben Octavio, Den Schleicher, aus ben Thoren nicht zu laffen; Du gabst bie Pferbe selber ihm zur Flucht —

# Wallenstein.

Das alte Lied! Einmal für allemal, Nichts mehr von biesem thörichten Berbacht!

Terzkn.

Dem Ifolani haft bu auch getraut, Und war ber Erste boch, ber bich verließ.

## Wallenstein.

Ich zog ihn gestern erst aus seinem Elend. Fahr' bin! Ich hab' auf Dant ja nie gerechnet. Terzkn.

Und fo find Alle, Giner wie ber Andre. Wallenstein.

Und thut er Unrecht, daß er von mir geht? Er folgt bem Gott, bem er fein Leben lang Um Spieltisch bat gebient. Mit meinem Glade Schloß er ben Bund und bricht ibn, nicht mit mir. Mar ich ihm was, er mir? Das Schiff nur bin ich, Muf bas er feine hoffnung bat gelaben, Mit dem er wohlgemuth bas freie Meer Durchsegelte; er fieht es über Klippen Gefährlich gehn und rettet schnell die Waare. Leicht, wie ber Vogel von bem wirthbarn 3meige, Bo er genistet, fliegt er von mir auf; Rein menfchlich Band ift unter uns gerriffen. Ja, ber verdient, betrogen fich ju febn, Der Berg gesucht bei bem Gebankenlosen! Mit schnell verloschten Zugen schreiben fich Des Lebens Bilder auf die glatte Stirne, Nichts fallt in eines Bufens stillen Grund, Ein muntrer Sinn bewegt die leichten Safte, Doch feine Seele marmt bas Eingeweibe.

Cerzky.

Doch mocht' ich mich ben glatten Stirnen lieber, Als jenen tiefgefurchten, anvertrauen,

# Achter Auftritt.

Wallenftein. Terzky. Illo (fommt wathenb).

Juo.

Berrath und Meuterei!

Cerzky.

Sa! was nun wieber?

Illo.

Die Tiefenbacher, als ich Ordre gab,

Sie abzuldfen - Pflichtvergeff'ne Schelmen!

Terzkn.

Nun?

Wallenstein.

Bas benn?

Illo.

Sie verweigern ben Gehorfam.

Cergkn.

So laß sie niederschießen! D gib Ordre!

Wallenstein.

Belaffen! Welche Urfach geben fie?

Illo.

Rein Andrer fonft hab' ihnen zu befehlen, Als Generalleutnant Piccolomini.

Wallenstein.

Bas - Bie ift bas?

Illo.

So hab' er's hinterlaffen,

Und eigenhändig vorgezeigt vom Raiser.

Terzkn.

Bom Raifer - Sorft bu's, Furft?

Bllo.

Auf feinen Untrieb

Sind geftern auch bie Oberften entwichen.

Terzkn.

Horft bu's!

Illo.

Auch Montecuculi, Caraffa, Und noch seche andre Generale werden Bermist, die er beredt hat, ihm zu folgen. Das hab' er Alles schon seit lange schriftlich Bei sich gehabt vom Kaiser, und noch jungst Erst abgeredet mit dem Questenberger.

(Ballenftein fintt auf einen Stuhl und verhallt fic bas Geficht.)

Cerzkn.

D hatteft bu mir boch geglaubt!

# Mennter Auftritt.

Grafin. Vorige.

Gräfin.

3ch kann die Angst — ich kann's nicht langer tragen; Um Gotteswillen, fagt mir, was es ift. Illo.

Die Regimenter fallen von uns ab. Graf Piccolomini ift ein Berrather. Grafin.

D meine Ahnung!

(Stürzt aus bem Bimmer.)

Terzkn.

Satt' man mir geglaubt! Da fiehst bu's, wie bie Sterne bir gelogen! Wallenstein (richtet fic auf).

Die Sterne lugen nicht, bas aber ift Geschehen wiber Sternenlauf und Schicksal. Die Runft ist redlich, boch dies falsche Berg Bringt Lug und Trug in ben mahrhaft'gen himmel. Nur auf der Wahrheit ruht die Wahrsagung. Bo die Natur aus ihren Grenzen manket, Da irret alle Wiffenschaft. War es Ein Aberglaube, menschliche Gestalt Durch keinen folchen Argroobn zu entehren, D nimmer scham' ich dieser Schwachheit mich! Meligion ift in der Thiere Trieb; Es trinkt der Wilde selbst nicht mit dem Opfer, Dem er bas Schwert will in ben Busen ftoffen. Das mar fein Belbenftud, Octavio! Nicht beine Klugheit fiegte über meine, Dein schlechtes Berg bat über mein gerades Den schändlichen Triumph bavon getragen. Rein Schild fing beinen Morbstreich auf, bu führteft Ihn ruchlos auf die unbeschütte Bruft! Ein Rind nur bin ich gegen folche Baffen.

# Behnter Auftritt.

#### Vorige. Buttler.

## Terzky.

D fieh' da! Buttler! Das ift noch ein Freund!

#### Wallenstein

Cgeft ihm mit ausgebreiteten Armen entgegen, und umfaßt ihn mit Herglichteit).

Komm an mein Herz, du alter Kriegsgefährte! So wohl thut nicht der Sonne Blick im Lenz, Als Freundes Angesicht in solcher Stunde.

## Buttler.

Mein General - ich tomme -

## Wallenstein

(fich auf feine Schultern lehnenb).

Weißt du's schon?

Der Alte hat bem Kaiser mich verrathen. Was sagst du? Dreißig Jahre haben wir Zusammen ausgelebt und ausgehalten. In Einem Feldbett haben wir geschlafen, Aus Einem Glas getrunken, Einen Biffen Getheilt; ich stützte mich auf ihn, wie ich Auf beine treue Schulter jetzt mich stütze, Und in dem Augenblick, da liebevoll Bertrauend meine Brust an seiner schlägt, Ersieht er sich den Bortheil, sticht das Messer Mir listig lauernd, langsam, in das herz!

#### Buttler.

Bergest den Falschen! Sagt, was wollt ihr thun?

Bobl, wohl gesprochen. Kabre bin! Ich bin Noch immer reich an Freunden, bin ich nicht? Das Schidsal liebt mich noch, benn eben jett, Da es bes heuchlers Tucke mir entlarbt, hat es ein treues herz mir zugefendet. Nichts mehr von ihm. Denkt nicht, daß fein Berluft Mich schmerze, o! mich schmerzt nur ber Betrug. Denn werth und theuer waren mir die Beiben, Und jener Max, er liebte mich mahrhaftig! Er bat mich nie getäuscht, er nicht - Benug, Genug bavon! Jetzt gilt es schnellen Rath -Der Reitende, ben mir Graf Rinety Schickt Aus Prag, kann jeden Augenblick erscheinen. Bas er auch bringen mag, er barf ben Meutern Nicht in die Hande fallen. Drum geschwind, Schickt einen fichern Boten ihm entgegen, Der auf gebeimem Beg ibn zu mir fubre.

(Mo will geben.)

Buttler (hatt ihn gurad).

Mein Felbherr, wen erwartet ihr? Wallenstein.

Den Gilenden, ber mir bie Rachricht bringt, Bie es mit Prag gelungen.

Buttler.

Hum!

Wallenstein.

Bas ift cuch?

Buttler.

So wißt ihr's nicht?

Wallenstein.

Bas benn?

Buttler.

Wie diefer garmen

In's Lager fam? -

Wallenstein.

Wie?

Buttler.

Jener Bote -

Wallenstein (erwartungevoll).

Mun?

Buttler.

Er ift herein.

Terzky und Illo.

Er ift herein?

Wallenstein.

Mein Bote?

Buttler.

Seit mehrern Stunden.

Wallenstein.

Und ich weiß es nicht?

Buttler.

Die Wache fing ihn auf.

Mo (stampft mit bem Guß).

Berbammt!

Buttler.

Sein Brief

Ist aufgebrochen, lauft durch's ganze Lager —

#### Wallenftein (gefpannt).

Ihr wißt, mas er enthalt?

Buttler (bedenflich).

Befragt mich nicht!

## Terzky.

D — Weh uns, Ilo! Alles fturzt zusammen! Wallenstein.

Berhehlt mir nichts. Ich kann bas Schlimmste hbren. Prag ist verloren? Ist's? Gesteh' mir's frei. Buttler.

Es ift verloren. Alle Regimenter Zu Budweiß, Tabor, Braunau, Konigingratz, Zu Brunn und Inanm haben euch verlaffen, Dem Kaifer neu gehuldiget, Ihr felbst Mit Kinsky, Terzky, Ilo send geachtet.

(Terzty und Ilo zeigen Schrecken und Buth. Wallenstein bleibt fest und gefaßt stehen.)

Wallenstein (nach einer Paufe).

Es ist entschieden, nun ist's gut — und schnell Bin ich geheilt von allen Zweiselsqualen; Die Brust ist wieder frei, der Geist ist hell, Nacht muß es senn, wo Friedlands Sterne strahlen. Mit zbgerndem Entschluß, mit wankendem Gemuth Zog ich das Schwert; ich that's mit Widerstreben,

Mit zogerndem Entschluß, mit wankendem Gemuth Bog ich das Schwert; ich that's mit Widerstreben, Da es in meine Wahl noch war gegeben!
Nothwendigkeit ist da, der Zweifel flicht,
Siebt fecht' ich fur mein Saupt und fur mein Leben.

(Er geht ab. Die Anbern folgen.)

# Elfter Auftritt.

Grafin Cergky (fommt aus bem Seitenzimmer). Mein! ich kann's langer nicht — Wo find fie? Alles Ift leer. Sie laffen mich allein — allein. In dieser fürchterlichen Angst - 3ch muß Mich zwingen bor ber Schwester, ruhig scheinen, Und alle Qualen der bedrängten Bruft In mir verschließen — Das ertrag' ich nicht! - Wenn es uns fehl schlägt, wenn er ju bem Schweben Mit leerer Sand, ale Flüchtling, mußte kommen, Nicht als geehrter Bundegenoffe, stattlich, Gefolgt von einer Beeres : Macht - Wenn wir Bon Land zu Lande wie der Pfalzgraf mußten mandern, Ein schmablich Denkmal ber gefallnen Große -Nein, diesen Tag will ich nicht schau'n! und konnt' Er felbst es auch ertragen, so zu finken, 3d trug's nicht, fo gefunten ihn zu febn.

# Bwölfter Auftritt.

Gräfin. Gerzogin. Chekla.

#### Thekla

(will die Herzogin zurüchalten). O liebe Mutter, bleiben Sie zurück!

# Berzogin.

Nein, hier ist noch ein schreckliches Geheimniß, Das mir verhehlt wird — Warum meibet mich Die Schwester? Warum seh' ich sie voll Angst Umbergetrieben? Warum bich voll Schrecken? Und was bedeuten diese stummen Winke, Die du verstohlen heimlich mit ihr wechselst? Thekla.

Nichts, liebe Mutter!

Bergogin.

Schwester, ich will's wissen. Gräfin.

Was hilft's auch, ein Geheimniß draus zu machen! Läßt sich's verbergen? Früher, später muß Sie's doch vernehmen lernen und ertragen!
Nicht Zeit ist's jetzt, der Schwäche nachzugeben!
Muth ist uns Noth und ein gefaßter Geist,
Und in der Stärke mussen wir uns üben.
Drum besser, es entscheidet sich ihr Schicksal
Wit einem Wort — Wan hintergeht euch, Schwester.
Ihr glaubt, der Herzog sep entsetzt — der Herzog
Ist nicht entsetzt — er ist —

# Thekla

(zur Grafin gehenb).

Bollt ihr fie tobten? Grafin.

Der Herzog ist -

# Thekla

(bie Arme nm bie Mutter folagenb).

D ftanbhaft, meine Mutter!

## Gräfin.

Emport hat fich ber Herzog, zu bem Feind Sat er fich schlagen wollen, bie Armee Sat ihn verlaffen, und es ift mißlungen.

(Während biefer Worte wantt die Herzogin und fällt ohn: mächtig in die Arme ihrer Tochter.)

Ein großer Saal beim Bergog von Friedlanb.

# Preizehnter Auftritt.

Wallenstein (im Harnisch). Du haft's erreicht, Octavio! - Saft bin ich Jett fo verlaffen wieber, ale ich einft Dom Regensburger Fürstentage ging. Da batt' ich nichts mehr als mich felbst - boch mas Ein Dann fann werth fenn, habt ihr fchon erfahren; Den Schmuck ber Zweige habt ihr abgehauen, Da steh' ich , ein entlaubter Stamm! Doch innen Im Marte lebt die schaffende Gewalt, Die sproffend eine Belt aus fich geboren. Schon einmal galt ich euch statt eines heers, Ich Einzelner. Dabingeschmolzen vor Der schwed'schen Starke maren eure heere. Um Ecch fank Tilly, euer letter Bort, In's Bayerland, wie ein geschwollner Strom, Ergoß fich diefer Guftab, und zu Wien In feiner Hofburg gitterte ber Raifer.

Soldaten maren theuer, benn bie Menge Gebt nach dem Glad - Da wandte man die Augen Auf mich, den Selfer in der Roth; es beugte fich Der Stolz bes Raifers vor bem Schwergefrantten, Ich follte aufstehn mit bem Schopfungewort Und in die boblen Lager Menschen sammeln. 3ch that's. Die Trommel ward gerührt. Mein Name Ging wie ein Kriegsgott burch die Welt. Der Pflug, Die Werkstatt wird verlaffen, Alles wimmelt Der altbekannten hoffnungsfahne zu -- Noch fuhl' ich mich benfelben, ber ich war! Es ift ber Beift, ber fich ben Korper baut, Und Friedland wird fein Lager um fich fullen. Kubrt eure Tausende mir fuhn entgegen; Gewohnt wohl find fie, unter mir zu fiegen, Nicht gegen mich — Wenn haupt und Glieder fich trennen, Da wird sich zeigen, wo die Seele wohnte.

(Iso und Terzto treten ein.)
Muth, Freunde, Muth! Wir sind noch nicht zu Boden. Fünf Regimenter Terzko sind noch unser,
Und Buttlers wackre Schaaren — Morgen stößt Ein Heer zu uns von sechzehntausend Schweden.
Nicht mächt'ger war ich, als ich vor neun Jahren Auszog, dem Kaiser Deutschland zu erobern.

# Dierzehnter Auftritt.

Vorige: Neumann (ber ben Grafen Terzep bei Seite fahrt und mit ihm fpricht).

Cergky (ju Reumann).

Bas fuchen Gie?

Wallenstein.

Was gibt's?

Terzkn.

Behn Ruraffiere

Bon Pappenheim verlangen bich im Namen Des Regiments ju fprechen.

Wallenstein (fcneu zu Meumann).

Lag fie fommen.

(Neumann geht hinaus.)

Davon erwart' ich etwas. Gebet Acht, Sie zweifeln noch und find noch zu gewinnen.

# Fünfzehnter Auftritt.

Wallenstein. Terzhy. Illo. Behn Küraffiere (von einem Gefreiten geführt, marschiren auf und stellen sich nach bem Kommando in einem Glied vor den Herzog, die Honneurs machend).

# Wallenstein

(nachbem er fie eine Beitlang mit ben Augen gemeffen, jum Gefreiten).

Ich fenn' bich wohl. Du bift aus Brugg in Flandern, Dein Nam' ift Mercy.

#### Befreiter.

Heinrich Mercy beiß' ich.

Du wurdest abgeschnitten auf dem Marsch, Bon hessischen umringt und schlugst dich durch, Mit hundert achtzig Mann durch ihrer Tausend. Gefreiter.

So ift's, mein General.

Wallenstein.

Bas murbe bir

Für diese wack're That?

Befreiter.

Die Ehr', mein Feldberr,

Um die ich bat, bei biefem Corps zu bienen.

Wallenstein (wendet sich zu einem andern). Du warst darunter, als ich die Freiwilligen Heraus ließ treten auf dem Altenberg,

Die fcmeb'sche Batterie hinweg zu nehmen. Bweiter Kuraffier.

So ift's, mein Feldherr.

Waltenstein.

Ich vergesse Reinen,

Mit bem ich einmal Borte hab' gewechselt. Bringt eure Sache vor.

Wefreiter (tommanbirt).

Gewehr in Arm!

Du nennst bich Riebeck, Chln ift bein Geburtsort.

Dritter Kürassier.

Riebeck aus Ebln.

# Wallenstein.

Den schwed'schen Oberft Dubald brachteft bu Gefangen ein im Nurenberger Lager.

Dritter Karafier.

Ich nicht, mein General.

### Wallenstein.

Gang recht! Es war Dein altrer Bruber, ber es that - Du hatteft Noch einen jungern Bruder, wo blieb ber? Pritter Kuraffier.

Er fteht ju Dimut bei bes Raifers Deer. Wallenstein (jum Gefreiten).

Mun, fo lag boren!

#### Gefreiter.

Ein faiferlicher Brief tam uns gu handen, Der uns -

> Wallenstein (unterbricht ibn). Wer wählte euch? Gefreiter.

> > Jedwede Kahn'

Bog ihren Mann burch's Loos.

# Wallenstein.

Mun benn, jut Gache!

## Gefreiter.

Ein kaiferlicher Brief kam uns zu Sanben, Der uns befiehlt, die Pflicht dir aufzukunden, Weil du ein Reind und Landsverrather fenft.

# Wallenstein.

Bas habt ihr darauf beschloffen? Schiller's fammtl. Werte. IV. Bb.

#### Befreiter.

Unfre Kameraden Zu Braunau, Budweiß, Prag und Olmütz haben Bereits gehorcht, und ihrem Beispiel folgten Die Regimenter Tiefenbach, Toscana,
— Wir aber glauben's nicht, daß du ein Feind Und Landsverräther bist, wir halten's bloß Für Lug und Trug und spanische Ersindung.

(Areuherzig.)

Du selber sollst uns sagen, was du vorhaft, Denn du bist immer wahr mit uns gewesen; Das hochste Zutraun haben wir zu dir; Rein fremder Mund soll zwischen uns sich schieben, Den guten Feldherrn und die guten Truppen.

Daran erkenn' ich meine Pappenheimer. Gefreiter.

Und dies entbietet dir dein Regiment:
Ift's deine Absicht bloß, dies Kriegesscepter,
Das dir gedührt, das dir der Kaiser hat
Vertraut, in deinen Händen zu bewahren,
Destreichs rechtschaffner Feldhauptmann zu seyn,
So wollen wir dir beistehn und dich schützen
Vei deinem guten Rechte gegen Jeden —
Und wenn die andern Regimenter alle
Sich von dir wenden, wollen wir allein
Dir treu seyn, unser Leben für dich lassen:
Denn das ist unsre Reiterpslicht, daß wir
Umkommen lieber, als dich sinken lassen;
Wenn's aber so ist, wie des Kaisers Brief

Befagt, wenn's mahr ift, daß du uns jum Keind Treuloser Beise willft binuber führen. Bas Gott verhate! ja, fo wollen wir Dich auch verlaffen und bem Brief gehorchen.

Wallenstein.

Hort, Kinder -

#### Befreiter.

Braucht nicht viel Worte. Sprich Ja ober Nein, so find wir schon zufrieden. Wallenstein.

Sort an. 3ch weiß, daß ihr verftandig fend, Selbst pruft und benkt und nicht ber Beerde folgt, Drum hab' ich euch, ihr wift's, auch ehrenvoll Stets unterschieden in ber Beeresmoge, Denn nur die Kahnen gahlt der schnelle Blick Des Keldberrn, er bemerkt kein einzeln Saupt, Streng berricht und blind ber eiferne Befehl, Es kann ber Mensch bem Menschen bier nichts gelten -So, wißt ihr, hab' ich's nicht mit euch gehalten: Bie ihr euch selbst zu faffen angefangen Im roben Sandwert, wie von euern Stirnen Der menschliche Gedanke mir geleuchtet, Sab' ich als freie Manner euch behandelt, Der eignen Stimme Recht euch zugestanden -Gefreiter.

Sa, murbig haft bu ftete mit une verfahren, Mein Feldherr, uns geehrt burch bein Bertraun, Uns Gunft erzeigt vor allen Regimentern. Wir folgen auch dem großen Saufen nicht, Du fiehst's! Wir wollen treulich bei dir halten.

Sprich nur ein Wort, bein Wort foll uns genugen, Daß ce Berrath nicht sen, worauf du sinnst, Daß du das heer zum Feind nicht wollest führen. Wallenstein.

Mich, mich verrath man! Aufgeopfert hat mich Der Raifer meinen Feinden, fallen muß ich, Wenn meine braven Truppen mich nicht retten. End will ich mich vertrauen — Euer Berg Sen meine Kestung! Sebt, auf biese Bruft Bielt man! Nach diesem greisen haupte! - Das Ift fpan'sche Dankbarkeit, bas haben wir Fur jene Morbidlacht auf ber alten Befte, Auf Lugens Chnen! barum marfen wir Die nadte Bruft ber Partifan' entgegen; Drum machten wir die eisbedectte Erde. Den barten Stein zu unserm Pfubl; fein Strom War une ju fchnell, fein Balb zu undurchdringlich, Bir folgten jenem Mansfeld unverbroffen Durch alle Schlangen Rrummen feiner Flucht, Ein rubelofer Marich mar unfer Leben, Und wie bes Windes Saufen, heimatlos, Durchstürmten wir die friegbewegte Erde. Und jett, da wir die schwere Waffenarbeit. Die undankbare, fluchbeladene, gethan, Mit unermudet treuem Urm bes Rrieges Laft Gewälzt, foll diefer kaiferliche Jungling Den Frieden leicht wegtragen, foll ben Delzweig, Die wohlverdiente Bierde unfere haupte, Sich in die blonden Anabenhaare flechten -

## Gefreiter.

Das soll er nicht, so lang wir's hindern konnen. Niemand als du, der ihn mit Ruhm geführt, Soll diesen Krieg, den fürchterlichen, enden. Du führtest uns heraus in's blur'ge Feld Des Todes, du, kein Andrer, sollst uns fröhlich Heimführen in des Friedens schone Fluren, Der langen Arbeit Früchte mit uns theilen — Wallenstein.

Bie? Denkt ihr, euch im spaten Alter endlich Der Fruchte zu erfreuen? Glaubt bas nicht! Ihr werdet Diefes Rampfes Ende nimmer Erblicken! Dieser Rrieg verschlingt uns Alle. Deftreich will keinen Frieden; darum eben, Weil ich den Frieden suche, muß ich fallen. Bas fummert's Deftreich, ob ber lange Rrica Die heere aufreibt und die Belt vermaftet, Es will nur machfen ftets und Land gewinnen. Ihr fend gerührt - ich feb' ben ebeln Born Mus euren friegerischen Augen bligen. D bag mein Beift euch jett befeelen mochte. Ruhn, wie er einst in Schlachten euch geführt! Ihr wollt mir beiftehn, wollt mich mit den Baffen Bei meinem Rechte fchuten - bas ift ebelmuthig! Doch denket nicht, daß ihr's vollenden werdet, Das fleine Scer! Bergebens werdet ihr Für euren Feldherrn euch geopfert haben, (Autraulich.)

Mein! Last uns ficher geben, Freunde fuchen! Der Schwebe fagt uns Sulfe ju; last uns Jum Schein fie nugen, bis wir, Beiden furchtbar, Europens Schickfal in den Sanden tragen, Und der erfreuten Welt aus unferm Lager Den Frieden schon befranzt entgegen fuhren. Gefreiter.

So treibst du's mit dem Schweden nur zum Schein? Du willst den Kaiser nicht verrathen, willst uns Nicht schwedisch machen? Sieh, das ist's allein, Was wir von dir verlangen zu ersahren.

#### Wallenstein.

Was geht der Schwed' mich an? Ich hass' ihn, wie Den Pfuhl der Holle, und mit Gott gedenk' ich ihn Bald über seine Ostsee heimzujagen. Wir ist's allein um's Ganze. Seht! Ich hab' Ein Herz, der Jammer dieses deutschen Bolks erbarmt mich.

Ihr send gemeine Manner nur, doch denkt
Ihr nicht gemein, ihr scheint mir's werth vor Andern,
Daß ich ein traulich Wartlein zu euch rede —
Seht! Fünfzehn Jahr schon brennt die Kriegesfackel
Und noch ist nirgends Stillstand. Schwed' und Deutscher!
Papist und Lutheraner! Reiner will
Dem Andern weichen! Iede Hand ist wider
Die andre! Alles ist Partei und nirgends
Kein Richter! Sagt, wo soll das enden? Wer
Den Knäul entwirren, der, sich endlos selbst
Vermehrend, wächst — Er muß zerhauen werden.
Ich sühl's, daß ich der Mann des Schicksals bin,
Und hosse mit eurer Hülse zu vollsühren.

# Sechzehnter Auftritt.

Buttler. Vorige.

Buttler (im Gifer). Das ift nicht wohl gethan, mein Feldherr! Wallenstein.

Mas?

Buttler.

Das muß uns schaden bei den Gutgefinnten.

2Bas benn?

Buttler.

Es heißt den Aufruhr bffentlich erklaren!

Bas ift es benn?

Buttler.

Graf Terzin's Regimenter reißen Den kaiferlichen Abler von den Fahnen, Und pflanzen deine Zeichen auf.

Gefreiter (zu ben Karassieren). Rechts um!

Wallenstein.

Berflucht sen dieser Rath und wer ihn gab!
(3u den Karassieren, welche abmarschiren.)
Halt, Kinder, halt — Es ist ein Irrthum — Hort —
Und streng will ich's bestrafen — Hort doch! Bleibt.
Sie horen nicht. (3u IIo.) Geh nach, bedeute sie,
Bring' sie zuruck, es koste, was es wolle.

(Ilo eilt hinaus.)

Das sturzt uns in's Verberben — Buttler! Buttler! Ihr sept mein boser Damon, warum mußtet ihr's In ihrem Beisenn melden! — Alles war Auf gutem Beg — Sie waren halb gewonnen — Die Rasenden, mit ihrer unbedachten Dienstfertigkeit! D grausam spielt das Glad Mit mir! Der Freunde Eiser ist's, der mich 3u Grunde richtet, nicht der haß der Feinde,

# Siebenzehnter Auftritt.

Vorige. Die Herzogin ftarzt in's 3immer. Ihr folgt Chekla und bie Grafin. Dann Illo,

# Bergogin.

D Albrecht! Bas haft bu gethan? Wallenstein.

Nun das noch!

Gräfin.

Berzeih' mir, Bruder, Ich vermocht' es nicht, Sie wiffen Alles.

Bergogin.

Was hast du gethan? Gräfin (zu Terzen).

Ift keine Hoffnung niehr? Ift Alles Denn Berloren?

#### Cerzkn.

Alles. Prag ift in des Kaifers Hand, Die Regimenter haben neu gehuldigt. Grafin.

Heimtudischer Octavio! Und auch Graf Max ift fort?

#### Tergkn.

Wo folli' er fenn? Er ift

Mit feinem Bater über zu dem Raifer.

(Thefla fturgt in die Arme ihrer Mutter, bas Gesicht an ihrem Bufen verbergenb.)

gerzogin (fie in die Arme foliegend). Ungludlich Rind! Ungludlichere Mutter!

(bei Geite gebend mit Tergey).

Laß einen Reisewagen schnell bereit fenn Im hinterhofe, diese wegzubringen.

(Auf bie Frauen zeigenb.)

Der Scherfenberg fann mit, ber ift une treu; Rach Eger bringt er fie, wir folgen nach.

(Bu Illo, ber wieberfommt.)

Du bringft fie nicht jurud?

## Illo.

Sorft du ben Auflauf?

Das ganze Corps der Pappenheimer ist Im Anzug. Sie verlangen ihren Oberst, Den Max, zurud; er sen hier auf dem Schloß, Behaupten sie, du haltest ihn mit Zwang, Und wenn du ihn nicht losgebst, werde man Ihn mit dem Schwerte zu befreien wissen.

(Alle fteben erftaunt.)

## Cerzky.

Bas foll man baraus machen? Wallenstein.

Sagt' ich's nicht?

D mein wahrsagend Herz! Er ift noch bier. Er hat mich nicht verrathen, hat es nicht Bermocht — Ich habe nie baran gezweifelt. Gräfin.

Ift er noch hier, o bann ift Alles gut, Dann weiß ich, was ihn ewig halten foll!

(Thefla umarmend.)

## Cerzkn.

Es kann nicht fenn. Bebenke boch! Der Alte Hat uns verrathen, ift zum Kaifer über: Wie kann er's wagen, hier zu fenn? Ilo (zu Wallenstein).

Den Jagdzug,

Den bu ihm kurzlich schenktest, sah ich noch Bor wenig Stunden über'n Markt wegführen. Grafin.

D Nichte, bann ift er nicht weit! Thekla

(hat ben Blick nach ber Thure geheftet und ruft lebhaft). Da ist er!

# Achtzehnter Auftritt.

# Die Vorigen. Max Piecolomini. Mar

(mitten in ben Saal tretenb).
Ja! ja! Da ift er! Ich vermag's nicht långer,
Mit leisem Tritt um dieses haus zu schleichen,
Den gunst'gen Augenblick verstohlen zu
Erlauern — Dieses Harren, diese Angst
Geht über meine Kräfte!

(Auf Therla zugehend, welche fich ihrer Mutter in die Arme geworfen.)

D sieh mich an! Sieh nicht weg, holber Engel! Bekenn' es frei vor Allen. Fürchte Niemand. Es hore, wer es will, daß wir uns lieben. Wozu es noch verbergen? Das Geheimniß Ist für die Glücklichen; das Unglück braucht, Das hoffnungslose, keinen Schleier mehr, Frei unter tausend Sonnen kann es handeln.

(Er bemerft bie Grafin, welche mit frohlodendem Gesicht auf Thetla blidt.)

Nein, Base Terzin! Seht mich nicht erwartend, Nicht hoffend an! Ich komme nicht, zu bleiben. Abschied zu nehmen, komm' ich — Es ist aus. Ich muß, muß dich verlassen, Thekla — muß! Nur einen Blick des Mitleids gonne mir, Doch deinen Haß kann ich nicht mit mir nehmen. Sag', daß du mich nicht hassest. Sag' mir's, Thekla. (Indem er ihre hand fast, beftig bewegt.) D Gott! — Gott! ich kann nicht von dieser Stelle. Ich kann es nicht — kann diese hand nicht lassen. Sag', Thekla, daß du Mitleid mit mir hast, Dich selber überzeugst, ich kann nicht anders.

(Thefla, seinen Blid vermeibend, zeigt mit der Hand auf ihren Bater; er wendet sich nach dem Herzog um, den er jest erst gewahr wirb.)

Du hier? — Nicht du bift's, ben ich hier gesucht. Dich sollten meine Augen nicht mehr schauen. Ich hab' es nur mit ihr allein. hier will ich Bon biesem Herzen freigesprochen senn, An allen andern ift nichts mehr gelegen.

#### Wallenstein.

Denkst du, ich soll der Thor senn und dich ziehen lassen, Und eine Großmuthscene mit dir spielen?
Dein Bater ist zum Schelm an mir geworden, Du bist mir nichts mehr als sein Sohn, sollst nicht Umsonst in meine Macht gegeben senn.
Denk' nicht, daß ich die alte Freundschaft ehren werde; Die er so ruchlos hat verletzt. Die Zeiten Der Liebe sind vorbei, der zarten Schonung, Und Haß und Rache kommen an die Reihe.

## Mar.

Du wirst mit mir versahren, wie du Macht haft. Wohl aber weißt du, daß ich beinem Jorn Richt trothe, noch ihn fürchte. Was mich hier Zuruck halt, weißt du!

(Theffa bei ber Sand faffenb.)
Sieh! Alles - Alles wollt' ich bir verbanken.

Das Loos ber Geligen wollt' ich empfangen Mus beiner vaterlichen Sand. Du baft's Berfiort; boch baran liegt bir nichts. Gleichgultig Trittst bu bas Glad ber Deinen in ben Staub, Der Gott, bem bu bienft, ift fein Gott ber Gnabe. Wie bas gemuthlos blinde Element, Das furchtbare, mit bem fein Bund gu fchließen, Kolaft du des Bergens wildem Trieb' allein. Web benen, die auf bich vertraun, an bich Die fich're Butte ihres Gluckes lehnen, Gelodt von beiner gaftlichen Geftalt! Schnell, unverhofft, bei nachtlich ftiller Beile Gabrt's in bem tud'ichen Reuerschlunde, labet Sich aus mit tobender Gewalt, und weg Treibt über alle Pflanzungen der Menschen Der wilde Strom in graufamer Berftbrung. Wallenstein.

Du schilderst beines Baters Herz. Wie bu's Beschreibst, so ist's in seinem Eingeweide, In dieser schwarzen Heuchlers Brust gestaltet. D mich hat Höllenkunst getäuscht. Mir sandte Der Abgrund den verstecktesten der Geister, Den lügekundigsten, herauf und stellt' ihn Als Freund an meine Seite. Wer vermag Der Hölle Macht zu widerstehn! Ich zog Den Basilisten auf an meinem Busen; Mit meinem Herzblut nährt' ich ihn, er sog Sich schwelgend voll an meiner Liebe Brüsten, Ich hatte nimmer Arges gegen ihn,

Und warf die Schluffel weiser Borficht wea Um Sternenbimmel fuchten meine Augen, Im weiten Weltenraum den Keind, ben ich Im Bergen meines Bergens eingeschloffen. - Bar' ich bem Ferdinand gewesen, mas Octavio mir war - 3ch batt' ibm nie Rrieg angefundigt - nie batt' ich's vermocht. Er war mein ftrenger herr nur, nicht mein Freund, Nicht meiner Treu' vertraute fich ber Raiser; Rrieg war schon zwischen mir und ibm, als er Den Keldherrnftab in meine Bande legte: Denn Krieg ift ewig zwischen Lift und Argwohn; Mur zwischen Glauben und Bertraun ift Friede. Ber bas Bertraun vergiftet, o ber morbet Das werbende Geschlecht im Leib der Mutter! Mar.

Ich will ben Bater nicht vertheidigen.
Beh mir, daß ich's nicht kann!
Unglücklich schwere Thaten sind geschehn,
Und eine Frevelhandlung faßt die andre
In enggeschloß'ner Kette grausend an.
Doch wie geriethen wir, die uichts verschuldet,
In diesen Kreis des Unglücks und Berbrechens?
Bem brachen wir die Treue? Warum muß
Der Bater Doppelschuld und Frevelthat
Uns gräßlich wie ein Schlangenpaar umwinden?
Barum der Bater unverschnter Haß
Auch uns, die Liebenden, zerreißend schwerz.)

#### Wallenstein

(hat ben Blid fcweigend auf ihn geheftet und nabert fich jest). Max! bleibe bei mir! - Geb' nicht von mir, Max! Sieb, als man bich im Prag'schen Winterlager In's Belt mir brachte, einen garten Rnaben, Des deutschen Winters ungewohnt, die Sand Bar bir erstarrt an ber gewicht'gen Sahne, Du wolltest mannlich fie nicht laffen, damals nahm ich Dich auf, bedecte bich mit meinem Mantel, Ich felbst mar beine Barterin, nicht schamt' ich Der kleinen Dienste mich, ich pflegte beiner Mit weiblich sorgender Geschäftigkeit, Bis bu bon mir erwarmt, an meinem Bergen, Das junge Leben wieder freudig fublteft. Bann bab' ich feitbem meinen Sinn veranbert? Ich habe viele Tausend reich gemacht, Mit Landereien fie beschenkt, belohnt Mit Ehrenstellen - bich hab' ich geliebt, Mein Berg, mich felber hab' ich bir ergeben. Sie alle waren Kremblinge, bu warft Das Kind des Sauses — Max! du kannst mich nicht verlaffen!

Es kann nicht fenn, ich mag's und will's nicht glauben, Daß mich ber Max verlaffen kann.

Mar.

D Gott!

## Wallenstein.

Ich habe dich gehalten und getragen Bon Kindesbeinen an — Was that bein Bater Für dich, das ich nicht reichlich auch gethan? Ein Liebesnetz hab' ich um bich gesponnen; Zerreiß es, wenn bu kannst — Du bist an mich Geknüpft mit jedem zarten Seelenbande, Mit jeder heil'gen Fessel der Natur, Die Menschen an einander ketten kann. Seh' hin, verlaß mich, diene deinem Kaiser. Laß dich mit einem goldnen Gnadenkettlein, Mit seinem Widderfell, dafür belohnen, Daß dir der Freund, der Vater deiner Jugend, Daß dir das heiligste Gefühl nichts galt.

Mar (in beftigem Kampf). D Gott! Wie kann ich anders? Muß ich nicht? Wein Eid — die Pflicht —

## Wallenstein.

Pflicht, gegen wen? Ber bift bu? Wenn ich am Raiser unrecht handle, ift's Mein Unrecht, nicht bas beinige. Geborft Du dir? Bift du dein eigener Gebieter, Stehst frei ba in ber Welt, wie ich, daß bu Der Thater beiner Thaten konntest senn? Auf mich bist du gevflanzt, ich bin bein Raiser, Mir angeboren, mir gehorchen, bas Ift beine Chre, bein Naturgefet. Und wenn ber Stern, auf bem bu lebft und wohnft, Mus seinem Gleife tritt, fich brennend wirft Auf eine nachste Welt und fie entzundet, Du kannft nicht mablen, ob du folgen willft, Fort reißt er bich in seines Schwunges Rraft, Sammt feinem Ring und allen feinen Monden. Mit leichter Schuld gehft du in diesen Streit,

Dich wird die Welt nicht tadeln, sie wird's loben, Daß dir der Freund das Meiste hat gegolten.

# Meunzehnter Auftritt.

Vorige. Reumann.

----

Wallenstein.

Was gibt's?

Menmann.

Die Pappenheimischen sind abgesessen Und ruden an zu Fuß, sie sind entschlossen, Den Degen in der Hand das Haus zu sturmen; Den Grafen wollen sie befrei'n.

Wallenstein (ju Tergen).

Man foll

Die Ketten borziehn, bas Gefchutz aufpflanzen. Mit Kettenkugeln will ich fie empfangen.

(Terzir) geht.)

Mir vorzuschreiben mit dem Schwert! Geh, Neumann, Sie sollen sich zurudziehn, Augenblick, Ift mein Befehl, und in der Ordnung schweigend warten,

Bas mir gefallen wird zu thun. (Neumann geht ab. Ino ift an's Tenfter getreten.) Gräfin.

Entlaß ihn!

Ich bitte bich, entlag ihn! Schller's fammtl. Berte. IV. Bb.

21

Ilo (am Fenfter).

Tod und Teufel!

Wallenstein.

Was ift's?

Illo.

Auf's Rathhaus steigen sie, das Dach Wird abgebedt, sie richten die Kanonen

Auf's Haus -

Mar.

Die Rasenben!

Illo.

Sie machen Unstalt,

Uns zu beschießen -

Bergogin und Grafin.

Gott im himmel!

Mar (gu Ballenftein).

Laß mich

hinunter, sie bedeuten -

Wallenstein.

Reinen Schritt!

Max

(auf Thefla und die Herzogin zeigend).

Ihr Leben aber! Deins!

Wallenstein.

Das bringft bu, Terzin?

# Bwanzigster Auftritt.

Vorige. Terghy (fommt gurud).

## Cergkn.

Botschaft von unsern treuen Regimentern. Ihr Muth sey langer nicht zu bandigen, Sie flehen um Erlaubniß anzugreifen, Bom Prager — und vom Mühlthor sind sie Herr, Und wenn du nur die Losung wolltest geben, So konnten sie den Feind im Rücken sassen, Ihn in die Stadt einkeilen, in der Enge Der Straßen leicht ihn überwältigen.

#### Illo.

D komm! Lag ihren Gifer nicht erkalten! Die Buttlerischen halten treu zu uns. Wir find bie größre Zahl und werfen sie, Und enden hier in Pilsen die Emporung.

## Wallenstein.

Soll diese Stadt zum Schlachtgefilde werden, Und brüderliche Zwietracht, seueraugig, Durch ihre Straßen losgelassen toben? Dem tauben Grimm, der keinen Führer hört, Soll die Entscheidung übergeben senn? Hier ist nicht Raum zum Schlagen, nur zum Bürgen; Die losgebundnen Furien der Wuth Ruft keines Herrschers Stimme mehr zurück. Bohl, es mag senn! Ich hab' es lang' bedacht, So mag sich's rasch und blutig denn entladen. (Bu Max gewendet.)

Wie ist's? Willst du den Gang mit mir versuchen? Freiheit zu geben hast du. Stelle dich Mir gegenüber. Führe sie zum Kampf. Den Krieg verstehst du, hast bei mir etwas Gelernt, ich darf bes Gegners mich nicht schämen, Und keinen scholern Tag erlebst du, mir Die Schule zu bezahlen.

Gräfin.

Ift es babin

Gekommen? Better! Better! konnt ihr's tragen? Mar.

Die Regimenter, die mir anvertraut sind, Dem Kaiser treu hinwegzusühren, hab' ich Gelobt; dies will ich halten oder sterben. Mehr fordert keine Pslicht von mir. Ich sechte Nicht gegen dich, wenn ich's vermeiden kann, Denn auch dein seindlich Haupt ist mir noch heilig. (Es geschehen zwei Schasse. Ino und Terzen eilen an's Fenster.)

Was ist bas?

Cergkn.

Er fturgt.

Wallenstein.

Sturzt! Wer?

Allo.

Die Tiefenbacher thaten

Den Schuß.

Wallenstein.

Auf wen?

Illo.

Auf Diefen Neumann, ben

Du schickteft -

Wallenstein (auffahrend).

Tod und Teufel! So will ich —

(Bill geben.)

Cerzkn.

Dich ihrer blinden Buth entgegen ftellen? Bergogin und Grafin.

Um Gotteswillen nicht!

Allo.

Jett nicht, mein Felbherr! Grafin.

D halt' ihn! halt' ihn!

Wallenstein.

Las mich!

Mar.

Thu' es nicht,

Jett nicht. Die blutig rasche That hat sie In Buth gefett, erwarte ihre Reue -

## Wallenstein.

Hinweg! Zu lange schon hab' ich gezaudert. Das konnten sie sich freventlich erkühnen, Weil sie mein Angesicht nicht sahn — Sie sollen Mein Antlitz sehen, meine Stimme boren — Sind es nicht meine Truppen? Bin ich nicht Ihr Feldherr und gefürchteter Gebieter? Laß sehn, ob sie das Antlitz nicht mehr kennen, Das ihre Sonne war in dunkler Schlacht? Es braucht der Wassen nicht. Ich zeige mich

Vom Altan bem Rebellenheer und schnell Bezähmt, gebt Acht, kehrt ber emporte Sinn In's alte Bette bes Gehorsams wieder.

(Er geht. Ihm folgen Illo, Terzto und Buttler.)

# Ein und zwanzigster Auftritt.

Grafin. Bergogin. Max und Thekla.

Grafin (zur herzogin). Benn fie ihn febn — Es ift noch hoffnung, Schwester. Herzogin.

hoffnung! ich habe keine.

## Mar

(der wahrend des lepten Auftritts in einem fichtbaren Rampf von fern gestanden, tritt naher).

Das ertrag' ich nicht.

Ich tam hieber mit fest entschiedner Seele,
Ich glaubte recht und tadellos zu thun,
Und muß hier stehen, wie ein Hassenswerther,
Ein roh Unmenschlicher, vom Fluch belastet,
Bom Abscheu Aller, die mir theuer sind,
Unwurdig schwer bedrängt die Lieben sehn,
Die ich mit einem Bort beglucken kann —
Das Herz in mir emport sich, es erheben
Zwei Stimmen streitend sich in meiner Brust,
In mir ist Nacht, ich weiß das Rechte nicht zu wahlen.

D wohl, wohl hattest du geredet, Water, Bu viel vertraut' ich auf bas eigne Herz; Ich stehe wankend, weiß nicht was ich soll.
Gräfin.

Sie wissen's nicht? Ihr Herz sagt's Ihnen nicht? So will ich's Ihnen sagen!
Ihr Vater hat ben schreiendsten Verrath
Un uns begangen, an des Fürsten Haupt
Gefrevelt, uns in Schmach gestürzt; daraus
Ergibt sich klar, was Sie, sein Sohn, thun sollen:
Gutmachen, was der Schändliche verbrochen,
Ein Beispiel aufzustellen frommer Treu,
Daß nicht der Name Piccolomini
Ein Schandlied sen, ein ew'ger Fluch im Haus
Der\_Wallensteiner.

# Mar.

Wo ist eine Stimme Der Wahrheit, ber ich folgen barf? Uns alle Bewegt der Bunsch, die Leidenschaft. Daß jetzt Ein Engel mir vom himmel niederstiege, Das Rechte mir, bas Unverfälschte, schöpfte Um reinen Lichtquell, mit der reinen hand!

(Indem seine Augen auf Thekla fallen.) Wie? Such' ich diesen Engel noch? Erwart' ich Noch einen andern?

> (Er nahert sich ihr, ben Arm um sie schlagenb.) Hier, auf dieses Herz,

Das unfehlbare, heilig reine will Ich's legen, beine Liebe will ich fragen, Die nur ben Glacklichen beglücken kann, Wom ungludselig Schuldigen sich wendet. Rannst du mich dann noch lieben, wenn ich bleibe? Erklare, daß du's kannst, und ich bin euer. Gräsin (mit Bebeutung).

Bedenkt -

Mar (unterbricht sie). Bedenke nichts. Sag', wie du's fuhlft. Gräfin,

Un Guren Bater benft -

Mar (unterbricht fie).

Nicht Friedlands Tochter,

Ich frage dich, bich, die Geliebte, frag' ich! Es gilt nicht eine Krone zu gewinnen; Das möchtest du mit klugem Geist bedenken. Die Ruhe deines Freundes gilt's, das Glück Bon einem Tausend tapfrer Heldenherzen, Die seine That zum Muster nehmen werden. Soll ich dem Kaiser Sid und Pflicht abschwören? Soll ich in's Lager des Octavio Die vatermörderische Rugel senden? Denn wenn die Kugel los ist aus dem Lauf, Ist sie kein todtes Werkzeug mehr, sie lebt, Sin Geist sährt in sie, die Erynnien Ergreisen sie, des Frevels Rächerinnen, Und sühren tücksisch sie den ärgsten Weg.

Thekla.

D Max -

Mar (unterbricht fie). Rein, übereile bich auch nicht! Ich kenne bich. Dem eblen Gerzen konnte Die schwerste Pflicht die nachste scheinen. Richt Das Große, nur das Menschliche geschehe. Dent', mas ber Kurft von je an mir gethan. Dent' auch, wie's ihm mein Bater hat vergolten, D auch die schonen, freien Regungen Der Gastlichkeit, ber frommen Freundestreue Sind eine beilige Religion bem Bergen; Schwer rachen sie die Schauder der Natur Mu bem Barbaren, ber fie gräßlich schandet, Leg' Alles, Alles in die Wage, sprich Und laß bein Berg entscheiben.

#### Chekla.

D bas beine Sat langft entschieden. Folge beinem erften Gefühl -

Gräfin.

Ungludliche!

Thekla.

Die tonnte bas

Das Rechte senn, mas biefes garte Berg Nicht gleich zuerst ergriffen und gefunden? Weh und erfulle beine Pflicht! Ich murbe Dich immer lieben. Was bu auch erwählt, Du wurdest ebel stets und beiner wurdig Behandelt haben — aber Reue foll Nicht deiner schonen Seele Frieden storen.

Mar.

So muß ich bich verlaffen, von dir icheiden! Chekla.

Die du dir felbst getreu bleibft, bift du's mir;

Uns trennt das Schickfal, unfre Herzen bleiben einig. Ein blut'ger Haß entzweit auf ew'ge Tage Die Häuser Friedland, Piccolomini.
Doch wir gehören nicht zu unserm Hause.
— Fort! Eile! Eile, beine gute Sache Von unser unglückseligen zu trennen.
Auf unserm Hause liegt der Fluch des himmels; Es ist dem Untergang geweiht. Auch mich Wird meines Vaters Schuld mit in's Verderben hinabziehn. Traure nicht um mich! Mein Schickfal Wird bald entschieden seyn.

(Max fast sie in die Arme, heftig bewegt. Man hort hins ter der Scene ein lantes, wildes, langverhallendes Geschrei: "Bivat Ferdinandus!" von triegerischen Instrumenten begleitet. Max und Thekla halten einander uns beweglich in den Armen.)

# Bwei und zwanzigster Auftritt.

Dorige. Teraky.

Grafin (ihm entgegen).

Was war das? Was bedeutete das Rufen? Cerzky.

Es ift vorbei und Alles ift verloren. Grafin.

Wie, und fie gaben nichts auf seinen Anblid? Cerzky.

Richts. Alles war umfonft.

Bergogin.

Sie riefen Bivat.

Cerzkn.

Dem Raifer.

Gräfin.

D die Pflichtvergeffenen!

Terzkn.

Man ließ ihn nicht einmal jum Borte kommen. Als er zu reden anfing, fielen sie Mit kriegerischem Spiel betäubend ein.

- hier fommt er.

# Prei und zwanzigster Auftritt.

Vorige. Wallenftein begleitet von Illo und Buttler. Darauf Küraffiere.

Wallenstein (im Rommen).

Terzty!

Cergkn.

Mein Fürft !-

Wallenstein.

Lag unfre Regimenter

Sich fertig halten, heut' noch aufzubrechen; Denn wir verlaffen Pilfen noch vor Abend.

(Terzty geht ab.)

Buttler -

## Buttler.

#### Mein General!

#### Wallenstein.

Der Kommandant zu Eger Ift euer Freund und Landsmann. Schreibt ihm gleich Durch einen Eilenden, er soll bereit senn, Uns morgen in die Festung einzunehmen — Ihr folgt uns selbst mit eurem Regiment. Buttler.

Es foll gefchehn, mein Felbherr!

(tritt zwischen Max und Theffa, welche fich wahrenb biefer geit fest umschlungen gehalten).

Scheibet!

#### Mar.

Gott!

(Rurafsiere mit gezogenem Gewehr treten in ben Saal unb fammeln sich im hintergrunde. Zugleich hort man unten einige muthige Paffagen aus bem Pappenheimer Marfc, welche bem Max zu rufen fcheinen.)

Wallenstein (gu ben Raraffieren).

Hier ist er. Er ist frei. Ich halt' ihn nicht mehr. (Er steht abgewendet und so, daß Max ihm nicht beitoms men, noch sich dem Fraulein nahern kann.)

## Mar.

Du hasself mich, treibst mich im Jorn von dir. Zerreißen soll das Band der alten Liebe, Nicht sanft sich losen, und du willst den Riß, Den schmerzlichen, mir schmerzlicher noch machen! Du weißt, ich habe ohne dich zu leben Noch nicht gelernt — In eine Wuste geb' ich

Hinaus, und Alles, was mir werth ift, Alles Bleibt hier zurud — D wende deine Augen Richt von mir weg! Noch einmal zeige mir Dein ewig theures und verehrtes Antlig! Berfloß mich nicht —

(Er will feine hand faffen. Wallenstein zieht fie zurfier. Er wendet fich an die Graffin.)

Ift hier kein andres Auge, Das Mitleid für mich hatte — Base Terzky — (Sie wendet sich von ihm; er kehrt sich zur herzogin.) Ehrwürd'ge Mutter —

#### Bergogin.

Gehn Sie, Graf, wohin Die Pflicht Sie ruft — So können Sie uns einst Ein treuer Freund, ein guter Engel werden Um Thron des Kaisers.

#### Mar.

Hoffnung geben Sie mir, Sie wollen mich nicht ganz verzweifeln laffen. D tauschen Sie mich nicht mit leerem Blendwerk! Mein Ungluck ist gewiß, und, Dank bem himmel! Der mir ein Mittel eingibt, es zu enden.

(Die Kriegsmusst beginnt wieber. Der Saal fullt sich mehr und mehr mit Bewaffneten an. Er sieht Buttlern bastehn.)

Ihr auch hier, Oberst Buttler — Und ihr wollt mir Richt folgen? — Wohl! Bleibt eurem neuen herrn Getreuer, als bem alten. Rommt, Bersprecht mir, Die hand gebt mir barauf, baß ihr sein Leben Beschügen, unverletzlich wollt bewahren.

(Buttler verweigert feine Sanb.)

Des Raisers Acht hangt über ihm, und gibt "Sein fürstlich Haupt jedwedem Mordknecht preis, Der sich den Lohn der Blutthat will verdienen; Jetzt that' ihm eines Freundes fromme Sorge, Der Liebe treues Auge noth — und die Ich scheidend um ihn seh' —

(3weibeutige Blide auf IIo und Buttler richtenb.)

Sucht die Berrather

In eures Baters, in bes Gallas Lager. Hier ist nur Einer noch. Geht und befreit uns Von seinem haffenswurd'gen Anblick! Geht!

(Max versucht es noch einmal, sich ber Thessa zu nähern. Ballenstein verhindert es. Er steht unschlässig, schmerzvoll; indes fällt sich der Saal immer mehr und mehr und die Hörner ertonen unten immer auffordernder und in immer fürzern Pausen.)

#### Mar.

Blast! Blast! — D waren es die schwed'schen Horner, Und ging's von hier gerad' in's Feld des Todes, Und alle Schwerter, alle, die ich hier Entblößt muß sehn, durchdrängen meinen Busen! Bas wollt ihr? Kommt ihr, mich von hier hinweg Zu reißen? — D treibt mich nicht zur Verzweiflung! Thut's nicht! Ihr konntet es bereuen!

(Der Saat ift gang mit Bewaffneten erfallt.) Noch mehr — Es hangt Gewicht fich an Gewicht Und ihre Maffe zieht mich schwer hinab. — Bedenket, was ihr thut. Es ist nicht wohlgethan, Zum Führer den Verzweifelnden zu wählen. Ihr reißt mich weg von meinem Glud, wohlan, Der Rachegottin weih' ich eure Seelen! Ihr habt gemahlt zum eigenen Berberben; Wer mit mir geht, ber fen bereit zu fterben!

(Indem er fich nach bem hintergrund wendet, entfteht eine rasche Bewegung unter ben Karassieren, sie umgeben und begleiten ihn in wilbem Tumult. Wallenstein bleibt unbeweglich, Thekla sinkt in ihrer Mutter Urme. Der Borbang fallt.)

# Vierter Aufzug.

In bes Bargermeiftere Saufe gu Eger.

# Erster Auftritt.

Buttler (ber eben anlangt).

Er ist herein. Ihn führte sein Berhängniß. Der Rechen ist gefallen hinter ihm, Und wie die Brücke, die ihn trug, beweglich Sich niederließ und schwebend wieder hob, Ist jeder Rettungsweg ihm abgeschnitten. Bis hieher Friedland und nicht weiter! sagt Die Schicksalsgottin. Aus der bohmischen Erde Erhub sich dein bewundert Meteor, Weit durch den himmel einen Glanzweg ziehend, Und hier an Bohmens Grenze muß es sinken!

— Du hast die alten Fahnen abgeschworen, Berblendeter, und traust dem alten Glück!

Den Krieg zu tragen in des Kaisers Länder,
Den heil'gen Herd der Laren umzustürzen,
Bewassneif du die frevelhafte Hand.

Nimm bich in Acht — bich treibt ber bbse Geist Der Rache — baß bich Rache nicht verderbe!

# Bweiter Auftritt.

#### Buttler und Gordon.

#### Gordon.

Seph ihr's? D wie verlangt mich, euch zu horen. Der Herzog ein Berrather! D mein Gott! Und flüchtig! Und sein fürstlich Haupt geächtet! Ich bitt' euch, General, sagt mir ausführlich, Wie alles dies zu Pilsen sich begeben? Buttler.

Ihr habt ben Brief erhalten, ben ich euch Durch einen Gilenben vorausgesendet? Gordon.

Und habe treu gethan, wie ihr mich hießt, Die Festung unbedenklich ihm gedssnet, Denn mir besiehlt ein kaiserlicher Brief, Nach Eurer Ordre blindlings mich zu fügen. Jedoch verzeiht! als ich den Fürsten selbst Nun sah, da sing ich wieder an zu zweiseln. Denn wahrlich! nicht als ein Geächteter Trat Herzog Friedland ein in diese Stadt. Bon seiner Stirne leuchtete wie sonst Des Herrschers Majestät, Gehorsam fordernd, Shiller's sammt. Werte. IV. Bd. Und ruhig, wie in Tagen guter Ordnung, Nahm er des Amtes Rechenschaft mir ab. Leutselig macht das Mißgeschick, die Schuld, Und schmeichelnd zum geringern Manne pflegt Gefallner Stolz herunter sich zu bengen; Doch sparsam und mit Würde wog der Fürst Mir jedes Wort des Beifalls, wie der herr Den Diener lobt, der seine Pflicht gethan. Buttler.

Wie ich euch schrieb, so ist's genau geschehn; Es hat der Fürst dem Feinde die Armee Verkauft, ihm Prag und Eger öffnen wollen. Verlassen haben ihn auf dies Gerücht Die Regimenter alle bis auf fünse, Die Terzkoschen, die ihm hieher gefolgt. Die Acht ist ausgesprochen über ihn, Und ihn zu liefern, lebend oder todt, Ist jeder treue Diener ausgesordert.

Berrather an dem Raiser — solch ein Herr!
So hochbegabt! D was ist Menschengröße!
Ich sagt' es oft: das kann nicht glücklich enden;
Zum Fallstrick ward ihm seine Größ' und Macht
Und diese dunkelschwankende Gewalt.
Denn um sich greift der Mensch, nicht darf man ihn
Der eignen Mäßigung vertraun. Ihn halt
In Schranken nur das deutliche Gesetz,
Und der Gebräuche tiefgetretne Spur.
Doch unnatürlich war und neuer Art
Die Kriegsgewalt in dieses Mannes Händen;

Gordon.

Dem Kaiser selber stellte sie ihn gleich; Der stolze Geist verlernte sich zu beugen. D Schab' um solchen Mann! benn keiner mochte Da feste stehen, mein' ich, wo er fiel. Buttler.

Spart eure Klagen, bis er Mitleib braucht, Denn jetzt noch ist ber Mächtige zu fürchten. Die Schweben sind im Anmarsch gegen Eger, Und schnell, wenn wir's nicht rasch entschlossen hindern, Wird die Bereinigung geschehn. Das darf nicht senn! Es darf der Fürst nicht freien Fußes mehr Aus diesem Platz; benn Ehr' und Leben hab' ich Berpfändet, ihn gesangen hier zu nehmen, Und euer Beistand ist's, auf den ich rechne.

#### Gordon.

D hatt' ich nimmer diesen Tag gesehn! Aus seiner Hand empfing ich diese Burde, Er selber hat dies Schloß mir anvertraut, Das ich in seinen Kerker soll verwandeln, Wir Subalternen haben keinen Willen; Der freie Mann, der mächtige, allein, Gehorcht dem schönen menschlichen Gefühl. Wir aber sind nur Schergen des Gesetzes, Des grausamen; Gehorsam heißt die Tugend, Um die der Niedre sich bewerben darf.

## Buttler.

Last euch das enggebundene Vermbgen Richt leid thun. Wo viel Freiheit, ift viel Irrthum; Doch sicher ift der schmale Weg der Pflicht.

#### Gordon.

So hat ihn Alles benn verlaffen, sagt ihr? Er hat das Glud von Tausenden gegrundet, Denn königlich war sein Gemuth und stets Zum Geben war die volle Hand geoffnet —

(Mit einem Seitenblid auf Buttlern.) Bom Staube hat er Manchen aufgelesen, Zu hoher Ehr' und Barben ihn erhöht, Und hat sich keinen Freund damit, nicht Einen Erkauft, der in der Noth ihm Farbe hielt! Buttler.

hier lebt ihm einer, ben er taum gehofft. Gordon.

Ich hab' mich keiner Gunst von ihm erfreut. Fast zweist' ich, ob er je in seiner Größe
Sich eines Jugendfreunds erinnert hat —
Denn sern von ihm hielt mich der Dienst, sein Auge Berlor mich in den Mauern dieser Burg,
Wo ich, von seiner Gnade nicht erreicht,
Das freie Herz im Stillen mir bewahrte.
Denn als er mich in dieses Schloß gesetzt,
War's ihm noch Ernst um seine Pslicht; nicht sein Bertrauen tausch' ich, wenn ich treu bewahre,
Was meiner Treue übergeben ward.

## Buttler.

So fagt, wollt ihr die Acht an ihm vollziehn, Mir eure Sulfe leibn, ihn zu verhaften?

#### Gordon

(nach einem nachbenklichen Stillschweigen, kummervoll). Ift es an dem — verhalt sich's, wie ihr sprecht —

Sat er ben Raifer, seinen herrn, verrathen, Das heer verkauft, die Festungen des Landes Dem Reichsfeind bffnen wollen - Ja, bann ift Nicht Rettung mehr fur ihn — Doch es ist bart, Daß unter Allen eben mich bas Loos Bum Werkzeug feines Sturzes muß ermablen. Denn Pagen maren wir am hof zu Burgau Bu gleicher Zeit, ich aber mar ber altre. Buttler.

Ich weiß davon.

#### Gardon.

Wohl dreißig Jahre find's. Da strebte schon Der fuhne Muth im zwanzigjahr'gen Jungling. Ernst über seine Jahre mar fein Sinn, Auf große Dinge mannlich nur gerichtet; Durch unfre Mitte ging er ftillen Geifts, Sich felber die Gefellschaft; nicht die Luft, Die kindische, ber Rnaben zog ihn an, Doch oft ergriff's ihn plotlich mundersam, Und ber geheimnifvollen Bruft entfuhr, Sinnvoll und leuchtend, ein Gedankenftrahl, Daß wir uns staunend ansahn, nicht recht wissend, Db Mahnfinn, ob ein Gott aus ihm gesprochen.

## Buttler.

Dort war's, wo er zwei Stod hoch nieberfturgte, Als er im Kensterbogen eingeschlummert, Und unbeschädigt stand er wieder auf. Bon diesem Tag an, sagt man, ließen sich Anwandlungen des Wahnfinns bei ihm fpuren.

#### Gordon.

Tiefsinn'ger wurd' er, das ist wahr, er wurde Katholisch. Wunderbar hatt' ihn das Wunder Der Rettung umgekehrt. Er hielt sich nun Für ein begünstigt und befreites Wesen, Und ked wie Einer, der nicht straucheln kann, Lief er auf schwankem Seil des Lebens hin. Nachher sührt' uns das Schicksal auseinander, Weit, weit; er ging der Größe kühnen Weg, Mit schnellem Schritt, ich sah ihn schwindelnd gehn, Ward Graf und Fürst und Herzog und Dictator, Und jetzt ist Alles ihm zu klein, er streckt Die Hände nach der Königskrone aus, Und stürzt in unermeßliches Verderben!

Brecht ab. Er fommt.

# Dritter Auftritt.

Wallenftein im Gefprach mit bem Burgermeifter von Eger. Die Vorigen.

## Wallenstein.

Ihr war't sonst eine freie Stadt? Ich seh', Ihr führt ben halben Abler in bem Wappen. Warum ben halben nur?

## Bürgermeifter.

Bir waren reichsfrei; Doch seit zweihundert Jahren ist die Stadt Der bohm'schen Kron' verpfändet. Daher rührt's, Daß wir nur noch den halben Adler führen. Der untre Theil ist cancellirt, bis etwa Das Reich uns wieder einlost.

## Wallenstein.

Ihr verdientet Die Freiheit. Haltet euch nur brav. Gebt keinem Aufwieglervolk Gebor. Wie boch send ihr Besteuert?

Bürgermeister (zuar bie Achsein).
Daß wir's kaum erschwingen konnen.
Die Garnison lebt auch auf unfre Kosten.
Wallenstein,

Ihr sollt erleichtert werden. Sagt mir an, Es find noch Protestanten in der Stadt?

(Burgermeifter ftunt.)

Ia, ja. Ich weiß es. Es verbergen sich noch Biele In diesen Mauern — ja! gesteht's nur frei — Ihr selbst — Nicht wahr?

(Fixirt ihn mit ben Angen. Bargermeister erschriett.)
Send ohne Furcht! ich haffe

Die Jesuiten — Lag's an mir, sie waren langst Aus Reiches Grenzen — Meßbuch oder Bibel! Mir ist's all eins — Ich hab's der Welt bewiesen — In Slogau hab' ich selber eine Kirche Den Svangelischen erbauen lassen.

- Sort, Burgermeifter - wie ift euer Name?

# Burgermeifter.

Pachhalbel, mein erlauchter Furft. Wallenstein.

Sort — aber fagt's nicht weiter, was ich euch Sett im Bertraun eroffne.

(Ihm bie Sand auf die Achfel legend, mit einer gewiffen Feierlichteit.)

Die Erfüllung

Der Zeiten ist gekommen, Burgermeister; Die Hohen werden fallen und die Riedrigen Erheben sich — Behaltet's aber bei euch! Die spanische Doppelherrschaft neiget sich Zu ihrem Ende, eine neue Ordnung Der Dinge führt sich ein — Ihr saht doch jungst Am himmel die drei Monde?

## Bürgermeifter.

Mit Entfeten.

## Wallenstein.

Davon sich zwei in blut'ge Dolchgestalt Berzogen und verwandelten. Mur einer, Der mittlere, blieb stehn in seiner Klarbeit.

Bürgermeister.

Wir zogen's auf ben Turken.

## Wallenstein.

Turfen! Bas?

3mei Reiche werben blutig untergeben, Im Often und im Westen, sag' ich euch, Und nur ber lutherische Glaub' wird bleiben.

(Er bemerkt bie zwei Anbern.) Ein starkes Schießen war ja biesen Abend Bur linken Sand, als wir ben Weg hieber Gemacht. Bernahm man's auch hier in ber Festung? Gordon.

Bohl horten wir's, mein General. Es brachte Der Wind ben Schall gerad' von Saben her. Buttler.

Bon Reuftabt ober Beiben fchien's zu kommen.

Das ift ber Weg, auf bem bie Schweben nahn. Wie ftart ift bie Befatzung?

#### Gordon.

Hundert achtzig

Dienstfähige Mann, ber Reft find Invaliden. Wallenstein.

Und wie viel stehn im Jochimsthal? Gordon.

3weihundert

Artebufierer hab' ich hingeschickt, Den Posten zu verftarten gegen die Schweben. Wallenstein.

Ich lobe eure Vorsicht. An den Werken Wird auch gebaut. Ich sab's bei der Hereinfahrt. Gordon.

Weil uns der Rheingraf jetzt so nah bedrängt, Ließ ich noch zwei Basteien schnell errichten.

Wallenstein.

Ihr sept genau in eures Kaisers Dienst. Ich bin mit euch zufrieden, Oberftleutnant.
(Au Butttern.)

Der Poften in dem Jochimsthal foll abziehn,

Sammt allen, die dem Feind entgegen ftehn.
(Bu Gorbon.)

In euren treuen Sanden, Rommandant, Laß ich mein Weib, wein Kind und meine Schwester. Denn hier ist meines Bleibens nicht; nur Briefe Erwart' ich, mit dem Frühesten die Festung Sammt allen Regimentern zu verlassen.

# Dierter Auftritt.

Vorige. Zergky.

Cergkn.

Wallenstein.

Was bringst bu?

Cergkn.

Gine Schlacht ift vorgefallen Bei Neuftabt und die Schweden blieben Sieger.
Wallenstein.

Bas fagft bu? Bober kommt bir biefe Nachricht? Cerzky.

Ein Landmann bracht' es mit von Tirschenreut, Nach Sonnenuntergang hab's angefangen, Ein kaiserlicher Trupp von Tachau her Sev eingebrochen in das schwed'sche Lager, Zwei Stunden hab' das Schießen angehalten, Und taufend Raiferliche fen'n geblicben, Ihr Oberst mit, mehr wußt' er nicht zu sagen. Wallenstein.

Wie kame kaiserliches Wolk nach Neustadt? Der Altringer, er mußte Flügel haben, Stand gestern vierzehn Meilen noch von da; Des Gallas Völker sammeln sich zu Frau'nberg Und sind noch nicht beisammen. Hätte sich Der Suns etwa so weit vorgewagt? Es kann nicht seyn.

> (Ilo erscheint.) Terzky.

Wir werden's alsbald horen, Denn hier kommt Ilo, frohlich und voll Gile.

# fünfter Auftritt.

Die Vorigen. Illo.

Illo (zu Wallenstein). Ein Reitender ist da und will bich sprechen. Terzky.

hat's mit bem Siege fich bestätigt? Sprich!

Bas bringt er? Woher fommt er?

Bon bem Rheingraf,

Und was er bringt, will ich voraus dir melden.
Die Schweden stehn fünf Meilen nur von hier.
Bei Neustadt hab' der Piccolomini
Sich mit der Reiterei auf sie geworfen,
Ein suchterliches Morden sen geschehn,
Doch endlich hab' die Menge überwältigt;
Die Pappenheimer alle, auch der Max,
Der sie geführt — sey'n auf dem Platz geblieben.

Bo ift ber Bote? Bringt mich ju ihm.

(Will abgehen. Indem ftarzt Fraulein Neubrunn in's 3ims mer; ihr folgen einige Bebiente, die burch den Saal rennen.) **Menbrunn.** 

Sulfe! Sulfe!

Illo und Cerzky.

Was gibt's?

Menbrunn.

Das Fraulein!

Wallenstein und Terzky.

Beiß fie's?

Meubrunn.

Sie will fterben.

(Eilt fort.)

(Wallenstein mit Terzty und Illo ihr nach.)

## Secheter Auftritt.

Buttler und Gordon.

Gordon (erstaunt).

Erklart mir. Bas bedeutete ber Auftritt? Buttler.

Sie hat ben Mann verloren, ben fie liebte; Der Piccolomini war's, ber umgekommen.

Ungludlich Fraulein!

Buttler.

Ihr habt gehort, was diefer Ilo brachte, Daß sich die Schweden siegend nahn.

Gordon.

Wohl hort' ich's.

Buttler.

3wolf Regimenter find fie ftark, und funf Stehn in der Nab', den herzog zu beschützen. Wir haben nur mein einzig Regiment, Und nicht zweihundert ftark ift die Besatzung. Gordon.

So ist's.

Buttler.

Nicht möglich ist's, mit so geringer Mannschaft Solch einen Staatsgefangnen zu bewahren. Gordon.

Das feh' ich ein.

Die Menge hatte bald bas kleine Sauflein Entwaffnet, ihn befreit.

Gordon.

Das ift zu furchten.

Buttler (nach einer Paufe).

Wift! Ich bin Burge worden für den Ausgang; Mit meinem Haupte haft' ich für das seine. Wort muß ich halten, führ's, wohin es will, Und ist der Lebende nicht zu bewahren, So ist — der Todte uns gewiß.

Gordon.

Berfteh' ich euch? Gerechter Gott! Ihr konntet — Buttler.

Er darf nicht leben.

Gordon.

Ihr vermochtet's? Buttler.

Ihr ober ich. Er fab ben letten Morgen. Gordon.

Ermorden wollt ihr ihn?

Buttler.

Das ift mein Borfat.

Gordon.

Der eurer Treu' vertraut!

Bnttler.

Sein bdses Schicksal!

Gordon.

Des Feldberrn beilige Person!

Das war er!

#### Gordon.

D was er war, lbicht kein Berbrechen aus! Dbn' Urtheil?

#### Buttler.

Die Bollftredung ift ftatt Urtheile. Gordon.

Das ware Mord und nicht Gerechtigkeit; Denn horen muß sie auch ben Schulbigsten. Buttler.

Rlar ift die Schuld, der Raifer hat gerichtet, Und seinen Willen nur vollstrecken wir. Gordon.

Den blut'gen Spruch muß man nicht rasch vollziehn: Ein Wort nimmt sich, ein Leben nie zuruck.
Buttler.

Der hurt'ge Dienst gefällt ben Ronigen. Gordon.

Buttler.

Kein muthiger erbleicht vor kuhner That. Gordon.

Das Leben magt ber Muth, nicht bas Gewiffen. Buttler.

Bas? Soll er frei ausgehn, bes Krieges Flamme, Die unauslbschliche, auf's Neu' entzünden? Gordon.

Dehmt ihn gefangen; tobtet ihn nur nicht, Greift blutig nicht bem Gnabenengel vor.

Bar' die Armee bes Kaifers nicht geschlagen, Mocht' ich lebendig ihn erhalten haben. Gordon.

O warum schloß ich ihm die Festung auf! Buttler.

Der Ort nicht, fein Berhangniß tobtet ibn. Gorbon.

Auf diesen Ballen war' ich ritterlich, Des Raisers Schloß vertheidigend, gefunken. Buttler.

Und taufend brave Manner famen um! Gordon.

In ihrer Pflicht — Das schmudt und ehrt ben Mann; Doch schwarzen Word verfluchte die Natur.

Buttler (seine Schrift hervorlangend). Hier ist das Manifest, das uns besiehlt, Uns seiner zu bemächtigen. Es ist an euch Gerichtet, wie an mich. Wollt ihr die Folgen tragen, Wenn er zum Feind entrinnt durch unsre Schuld? Gordon.

3ch, ber Ohnmachtige, o Gott! Buttler.

Nehmt ihr's auf euch. Steht fur die Folgen ein! Mag werden braus was will! Ich leg's auf cuch. Gordon.

D Gott im himmel!

Buttler. Wist ihr andern Rath, Des Raifers Meinung zu vollziehen? Sprecht! Denn fturzen, nicht vernichten will ich ihn. Gordon.

D Gott! Was senn muß, seh' ich klar, wie ihr, Doch anders schlägt bas Herz in meiner Bruft. Buttler. \*

Auch biefer Ilo, biefer Terzen burfen Richt leben, wenn ber Herzog fallt. Gordon.

D nicht um diese thut mir's leid. Sie trieb Ihr schlechtes Herz, nicht die Gewalt der Sterne. Sie waren's, die in seine ruh'ge Brust Den Samen boser Leidenschaft gestreut, Die mit fluchwürdiger Geschäftigkeit Die Unglücksfrucht in ihm genährt — Mag sie Des bosen Dienstes boser Lohn ereilen!

Buttler.

Auch follen fie im Tod ihm gleich voran. Berabredt ift schon Alles. Diesen Abend Bei eines Gastmahls Freuden wollten wir Sie lebend greifen und im Schloß bewahren. Viel kurzer ift es so. Ich geh' sogleich, Die nothigen Befehle zu ertheilen.

<sup>&</sup>quot; In einem frahern Manuscripte folgen hier bie Zeilen: Bon harterm Stoff ist meins; gestählt hat mich In rauher Schule die Nothwenbigfeit.

## Siebenter Auftritt.

### Vorige. Ille und Terzhy.

### Tergkn.

Nun soll's bald anders werden! Morgen ziehn Die Schweden ein, zwölftausend tapfre Krieger. Dann grad auf Wien! He! Lustig, Alter! Kein So herb Gesicht zu solcher Freudenbotschaft!

Jett ist's an uns, Gesetze vorzuschreiben, Und Rach' zu nehmen an den schlechten Menschen, Den schändlichen, die uns verlassen. Einer Hat's schon gebüßt, der Piccolomini. Ging's allen so, die's übel mit uns meinen! Wie schwer trifft dieser Schlag das alte Haupt! Der hat sein ganzes Lebenlang sich ab, Gequalt, sein altes Grasenhaus zu fürsten, Und jetzt begräbt er seinen einz'gen Sohn!

Schab' ift's boch um den helbenmuth'gen Jungling; Dem herzog felbst ging's nah, man sah es wohl.

Hort, alter Freund! Das ist es, was mir nie Um Herrn gesiel, es war mein ew'ger Zank! Er hat die Welschen immer vorgezogen. Auch jetzo noch, ich schwbr's bei meiner Seele, Sah' er uns Alle lieber zehnmal todt, Konnt' er ben Freund damit in's Leben rusen.

## Cergky.

Still! Still! Nicht weiter! Laß die Tobten ruhn! Heut' gilt es, wer den Andern niedertrinkt; Denn euer Regiment will uns bewirthen. Wir wollen eine lust'ge Fastnacht halten; Die Nacht sep einmal Tag; bei vollen Gläsern Erwarten wir die schwed'sche Avantgarde.

#### Illo.

Ja, laßt uns heut' noch guter Dinge fenn: Denn heiße Tage stehen uns bevor; Nicht ruhn foll biefer Degen, bis er sich In Defterreich'schem Blute satt gebabet.

#### Gordon.

Pfui, welche Red' ift bas, herr Feldmarschall! Warum so wuthen gegen euren Kaifer —

### Bnttler.

Hofft nicht zu viel von diesem ersten Sieg. Bebenkt, wie schnell des Gludes Rad fich brebt, Denn immer noch sehr machtig ift ber Kaiser.

### Illo.

Der Kaiser hat Soldaten, keinen Feldherrn, Denn dieser Kdnig Ferdinand von Ungarn Bersteht den Krieg nicht — Gallas? Hat kein Gluck, Und war von jeher nur ein Heerverderber. Und diese Schlange, der Octavio, Kann in die Fersen heimlich wohl verwunden, Doch nicht in offner Schlacht dem Friedland stehn.

### Terzky.

Nicht fehlen fann's uns, glaubt mir's nur. Das Glud

Berläßt ben Herzog nicht; bekannt ift's ja: Nur unterm Ballenstein kann Deftreich siegen. Ilo.

Der Fürst wird ehestens ein großes Heer Beisammen haben; Alles brangt sich, strömt Herbei zum alten Ruhme seiner Fahnen. Die alten Tage seh' ich wiederkehren; Der Große wird er wieder, ber er war. Wie werden sich die Thoren dann in's Aug' Geschlagen haben, die ihn jetzt verließen! Denn Länder schenken wird er seinen Freunden Und treue Dienste kaiserlich belohnen. Wir aber sind in seiner Gunst die nächsten.

(Au Gorbon.)

Auch euer wird er bann gebenken, wird euch Aus diesem Reste zichen, eure Treu' In einem hohern Posten glanzen lassen. Gordon.

Ich bin vergnügt, verlange hoher nicht Hinauf; wo große Hoh', ist große Tiefe.

Ihr habt hier weiter nichts mehr zu bestellen, Den morgen ziehn die Schweben in die Festung. Kommt, Terzky. Es wird Zeit zum Abendessen. Was meint ihr? Lassen wir die Stadt erleuchten, Dem Schwedischen zur Ehr', und wer's nicht thut, Der ist ein Spanischer und ein Verräther.

### Cergkn.

Lagt bas. Es wird bem herzog nicht gefallen.

### Illo.

Was! Wir find Meister hier, und Keiner soll sich Für kaiserlich bekennen, wo wir herrschen.
— Gut' Nacht, Gordon. Laßt euch zum Letztenmal Den Platz empsohlen senn, schickt Aunden aus! Zur Sicherheit kann man das Wort noch andern. Schlag Zehn bringt ihr dem Herzog selbst die Schlüssel, Dann send ihr eures Schließeramtes quitt:
Denn morgen ziehn die Schweden in die Festung.

Terzky (im Abgeben zu Buttter).

Ihr kommt boch auch auf's Schloß? Buttler.

Bu rechter Zeit. (Bene geben ab.)

## Achter Auftritt.

### Buttler und Gordon.

Gordon (ihnen nachsehend).

Die Ungläckfeligen! Wie ahnungslos Sie in das ausgespannte Mordnetz stürzen, In ihrer blinden Siegestrunkenheit! — Ich kann sie nicht beklagen. Dieser Ilo, Der übermuthig freche Bosewicht, Der sich in seines Kaisers Blut will baden!

### Buttler.

Thut, wie er euch befohlen. Schickt Patrouillen

Herum, sorgt fur die Sicherheit ber Festung; Sind Jene oben, schließ' ich gleich die Burg, Daß in der Stadt nichts von der That verlaute!

#### Gordon (angftlich).

D eilt nicht fo! Erft fagt mir — Buttler.

Ihr vernahmt's!

Der nachste Morgen schon gehört den Schweden. Die Nacht nur ist noch unser; sie sind schnell, Noch schneller wollen wir seyn — Lebet wohl. Gordon.

Ach, eure Blide fagen mir nichts Gutes. Berfprechet mir -

### Buttler.

Der Sonne Licht ift unter, Herab steigt ein verhängnisvoller Abend -Sie macht ihr Dunkel ficher. Wehrlos gibt fie Ihr bofer Stern in unfre hand, und mitten In ihrem trunfnen Gludesmahne foll Der scharfe Stabl ihr Leben rasch zerschneiben. Ein großer Rechenkunftler war ber Kurft Bon jeber, Alles mußt' er zu berechnen, Die Menschen wußt' er, gleich bes Bretspiels Steinen, Nach feinem 3wed zu feten und zu schieben. Nicht Anstand nahm er, Andrer Ehr' und Burbe Und guten Ruf zu murfeln und zu spielen. Gerechnet hat er fort und fort und endlich Wird boch der Kalkul irrig senn; er wird Sein Leben felbst hinein gerechnet haben, Bie jener bort in seinem Cirkel fallen.

#### Gordon.

D feiner Fehler nicht gebenket jett! An feine Große benkt, an feine Milbe, An feines Herzens liebenswerthe 3uge, An alle Ebelthaten seines Lebens, Und laßt sie in bas aufgehobne Schwert Als Engel bittend, gnabestehend fallen.

### Buttler.

Es ift zu fpat. Nicht Mitleid darf ich fublen; Ich barf nur blutige Gedanken haben.

#### (Gorbons Sand faffenb.)

Gordon! Nicht meines Haffes Trieb — Ich liebe Den Herzog nicht, und hab' dazu nicht Ursach — Doch nicht mein Haß macht mich zu seinem Morder. Sein boses Schickfal ist's. Das Ungluck treibt mich, Die seindliche Zusammenkunft der Dinge. Es denkt der Mensch die freie That zu thun, Umsonst! Er ist das Spielwerk nur der blinden Gewalt, die aus der eignen Wahl ihm schnell Die furchtbare Nothwendigkeit erschafft. Was hälf's ihm auch, wenn mir für ihn im Herzen Was redete — Ich muß ihn dennoch tödten.

#### Gordon.

D wenn bas herz euch warnt, folgt seinem Triebe! Das herz ist Gottes Stimme; Menschenwerk Ist aller Klugheit kunftliche Berechnung. Was kann aus blut'ger That euch Glückliches Gebeihen? D aus Blut entspringt nichts Gutes! Soll sie bie Staffel euch zur Größe bauen?

O glaubt bas nicht — Es kann ber Mord bisweilen Den Konigen, ber Morber nie gefallen.

#### Buttler.

Ihr wist nicht. Fragt nicht. Warum mußten auch Die Schweben siegen und so eilend nahn! Gern überließ' ich ihn bes Kaisers Gnade; Sein Blut nicht will ich. Nein, er möchte leben. Doch meines Wortes Ehre muß ich lbsen, Und sterben muß er, ober — Hort und wist: Ich bin entehrt, wenn uns ber Fürst entkommt.

#### Gordon.

D folden Mann zu retten -

Buttler (schnen).

Was?

### Gordon.

Ist eines Opfers werth — Send ebelmuthig! Das herz und nicht die Meinung ehrt den Mann.

Buttler (tatt und folz).
Er ist ein großer Herr, ber Fürst — Ich aber Bin nur ein kleines Haupt, das wollt ihr sagen.
Was liegt der Welt dran, meint ihr, ob der niedrig Geborene sich ehret oder schändet,
Wenn nur der Fürstliche gerettet wird.
— Ein Jeder gibt den Werth sich selbst. Wie hoch ich Mich selbst anschlagen will, das steht bei mir;
So hoch gestellt ist Keiner auf der Erde,
Daß ich mich selber neben ihm verachte.
Den Menschen macht sein Wille groß und klein,
Und weil ich meinem treu bin, muß er sterben.

#### Gordon.

D einen Felsen streb' ich zu bewegen! Ihr send von Menschen menschlich nicht gezeugt. Nicht hindern kann ich euch; ihn aber rette Ein Gott aus eurer fürchterlichen hand.

(Sie geben ab.)

Gin Bimmer bei ber Sergogin.

## Mennter Auftritt.

Thekla (in einem Seffet, bleich, mit geschlossenen Augen). Herzogin und Fräulein von Neubrunn (um fich beschäftigt). Wallenftein und die Gräfin (im Gespräch).

### Wallenstein.

Wie wußte sie es benn so schnell? Gräfin.

Sie scheint

Unglud geahnt zu haben. Das Gerücht Bon einer Schlacht erschreckte sie, worin Der kaiserliche Oberst sen gefallen. Ich sah es gleich. Sie flog bem schwedischen Kourier entgegen und entriß ihm schnell Durch Fragen bas ungludliche Geheimnis. Zu spat vermißten wir sie, eilten nach; Ohnmachtig lag sie schon in seinen Armen.

## Wallenstein.

So unbereitet mußte dieser Schlag Sie treffen! Armes Kind! — Wie ist's? Erholt sie sich?

(Inbem er fich gur Derzogin wenbet.)

Herzogin.

Sie schlägt die Augen auf.

Gräfin.

Sie lebt!

Chekla (fich umfchauenb).

Wo bin ich?

#### **W**allenstein

(tritt zu ihr, sie mit seinen Armen aufrichtenb). Romm zu bir, Thekla. Sep mein starkes Madchen! Sieh beiner Mutter liebende Gestalt Und beines Baters Arme, die bich halten.

Thekla (richtet fich auf).

Bo ift er? Ift er nicht mehr bier?

Bergogin.

Wer, meine Tochter?

Thekla.

Der diefes Ungluckewort aussprach -

Bergogin.

D benke nicht baran, mein Kind! hinweg Bon biesem Bilbe wende bie Gebanken!

### Wallenstein.

Last ihren Rummer reben! Last sie klagen! Mischt eure Thranen mit ben ihrigen! Denn einen großen Schmerz hat sie erfahren; Doch wird sie's überstehn, benn meine Thekla Hat ihres Baters unbezwungnes Herz.

#### Chekla.

Ich bin nicht krank. Ich habe Kraft zu ftehn. Was weint die Mutter? hab' ich sie erschreckt? Es ist vorüber, ich besinne mich wieder.

(Sie ift aufgestanden, und sucht mit den Augen im Zimmer.) Wo ist er? Man verberge mir ihn nicht. Ich habe Starke gnug, ich will ihn horen.

Bergogin.

Nein, Thekla! Diefer Unglucksbote foll Rie wieder unter beine Augen treten. Chekla.

Mein Bater -

Wallenstein.

Liebes Rind!

Thekla.

Ich bin nicht schwach,

Ich werde mich auch balb noch mehr erholen. Gewähren Sie mir eine Bitte!

Wallenstein.

Sprich!

Thekla.

Erlauben Sie, baß biefer frembe Mann Gerufen werbe, baß ich ihn allein Bernehme und befrage.

Herzogin. Nimmermehr! Gräfin.

in 1 Das is with an nation !

Mein! Das ift nicht zu rathen! Gib's nicht zu

### Wallenftein.

Warum willst du ihn sprechen, meine Tochter? Chekla.

Ich bin gefaßter, wenn ich Alles weiß. Ich will nicht hintergangen senn. Die Mutter Will mich nur schonen. Ich will nicht geschont seyn. Das Schrecklichste ist ja gesagt; ich kann Nichts Schrecklichers mehr boren.

Gräfin und Herzogin (zu Wallenstein). Thu' es nicht!

#### Thekla.

Ich wurde überrascht von meinem Schrecken; Mein Herz verrieth mich bei dem fremden Mann, Er war ein Zeuge meiner Schwachheit, ja, Ich sank in seine Arme — das beschämt mich. Herstellen muß ich mich in seiner Achtung, Und sprechen muß ich ihn, nothwendig, daß Der fremde Mann nicht ungleich von mir denke.

Ich finde, fie hat Recht — und bin geneigt, Ihr biefe Bitte ju gewähren. Ruft ihn!

> (Fraulein Neubrunn geht hinaus.) Herzogin.

Ich, beine Mutter, aber will dabei senn. Chekla.

Um liebsten sprach' ich ihn allein. Ich werde Alsbann um so gefaßter mich betragen.

Wallenstein (zur Herzogin). Laß es geschehn. Laß sie's mit ihm allein Ausmachen. Es gibt Schmerzen, wo ber Mensch Sich selbst nur helfen kann; ein starkes Herz Will sich auf seine Starke nur verlassen. In ihrer, nicht an fremder, Brust muß sie Kraft schöpfen, diesen Schlag zu überstehn. Es ist mein starkes Mädchen; nicht als Weib, Als Heldin will ich sie behandelt sehn.

(Er will geben.)

#### Grafin (hatt ihn).

Wo gehft du bin? Ich borte Terzky fagen, Du benkeft morgen fruh von hier zu gehn, Uns aber hier zu laffen.

#### Wallenstein.

Ja; ihr bleibt

Dem Schutze madrer Manner übergeben. Gräfin,

D nimm uns mit dir, Bruder! Laß uns nicht In dieser dustern Einsamkeit dem Ausgang Mit sorgendem Gemuth entgegen harren. Das gegenwärt'ge Unglud trägt sich leicht; Doch grauenvoll vergrößert es der Zweisel Und der Erwartung Qual dem weit Entfernten.

### Wallenstein.

Wer spricht von Unglud? Beff're beine Rebe! 3ch hab' gang andre Hoffnungen.

### Gräfin.

So nimm uns mit. D laß uns nicht zurud In diesem Ort der traurigen Bedeutung: Denn schwer ist mir das Herz in diesen Mauern, Und wie ein Todtenkeller haucht mich's an; Ich kann nicht sagen, wie der Ort mir widert.

D führ' uns weg! Romm, Schwester, bitt' ibn auch, Daß er uns fortnimmt! hilf mir, liebe Nichte.

Des Ortes bofe Zeichen will ich andern; Er fen's, der mir mein Theuerstes bewahrte. Meubrunn (commt gurad).

Der schwed'sche herr!

Wallenstein.

Last fie mit ihm allein. (26.) Bergogin (ju Theria).

Sieh, wie du bich entfarbteft! Kind, bu kannst ihn Unmöglich sprechen. Folge beiner Mutter! Chekla.

Die Neubrunn mag benn in ber Rahe bleiben.
(Gerzogin und Grafin geben ab.)

## Behnter Auftritt.

Thekla. Der schwedische Hauptmann. Fräulein Neubrunn,

Hauptmann (naht fich ehrerbietig).
Prinzessen — ich — muß um Berzeihung bitten,
Mein unbesonnen rasches Wort — Wie konnt' ich —
Chekla (mit edlem Anstand).
Sie haben mich in meinem Schmerz gesehn;
Ein ungläcksvoller Zufall machte Sie
Aus einem Krembling schnell mir zum Vertrauten.

### Hauptmann.

Ich furchte, daß Sie meinen Anblick haffen: Denn meine Zunge sprach ein traurig Wort. Chekla.

Die Schuld ist mein. Ich selbst entriß es Ihnen; Sie waren nur die Stimme meines Schicksals. Mein Schrecken unterbrach den angefang'nen Bericht. Ich bitte drum, daß Sie ihn enden. Hauptmann (bebentich).

Prinzessin, es wird Ihren Schmerz erneuern. Chekla.

Ich bin barauf gefaßt — — Ich will gefaßt sepn. Wie fing bas Treffen an? Bollenben Sie. Hauptmann.

Wir standen, keines Ueberfalls gewärtig, Bei Neustadt schwach verschanzt in unserm Lager, Als gegen Abend eine Wolke Staubes Ausstieg vom Wald her, unser Vortrad fliehend In's Lager stürzte, rief: Der Feind sen da. Wir hatten eben nur noch Zeit, uns schnell Aus's Pferd zu wersen, da durchbrachen schon, In vollem Rossessauf daher gesprengt, Die Pappenheimer den Verhack; schnell war Der Graben auch, der sich um's Lager zog, Von diesen stürm'schen Schaaren überflogen. Doch unbesonnen hatte sie der Muth Vorausgeführt den Andern; weit dahinten War noch das Fußvolk; nur die Pappenheimer waren Dem kühnen Führer kühn gefolgt. —

(Thetla macht eine Bewegung. Der hauptmann halt einen Augenblicf inne, bis fie ihm einen Wint gibt, fortzufahren.)

Von vorn und von den Flanken fasten wir Sie jetzo mit der ganzen Reiterei, Und drängten sie zuruck zum Graben, wo Das Fusvolk, schnell geordnet, einen Rechen Von Piken ihnen starr entgegenstreckte. Nicht vorwärts konnten sie, auch nicht zuruck, Gekeilt in brangvoll fürchterliche Enge. Da rief der Rheingraf ihrem Führer zu, In guter Schlacht sich ehrlich zu ergeben; Doch Obersk Piccolomini —

> (Thetla schwindelnb, fast einen Seffel.) Ihn machte

Der helmbusch kenntlich und das lange Haar, Bom raschen Ritte war's ihm losgegangen — Zum Graben winkt er, sprengt, der Erste, selbst Sein edles Roß darüber weg, ihm stürzt Das Regiment nach — doch — schon war's geschehn! Sein Pferd, von einer Partisan' durchstoßen, baumt Sich wüthend, schleudert weit den Reiter ab, Und hoch weg über ihn geht die Gewalt Der Rosse, keinem Zügel mehr gehorchend.

(Ahekla, welche die letten Reden mit allen Zeichen wachsender Angst begleitet, verfällt in ein heftiges Zittern, sie will finken, Fraulein Reubrunn eilt binzu, und empfangt sie in ihren Armen.)

### Menbrunn.

Mein theures Fraulein -

Bauptmann (gerabrt).

Ich entferne mich.

Thekla.

Es ist vorüber — bringen Sie's zu Ende.

## Hanptmann.

Da ergriff, als sie ben Führer fallen sahn, Die Truppen grimmig wuthende Berzweiflung. Der eignen Rettung benkt jetzt Reiner mehr; Gleich wilden Tigern fechten sie; es reizt Ihr starrer Widerstand die Unsrigen, Und eher nicht erfolgt bes Kampses Ende, Als bis der letzte Mann gefallen ist.

Thekla (mit gitternber Stimme).

Und wo — wo ist — Sie fagten mir nicht Alles.

Hauptmann (nach einer Pause). Heut' fruh bestatteten wir ihn. Ihn trugen 3wblf Jünglinge ber ebelsten Geschlechter; Das ganze Heer begleitete die Bahre. Ein Lorbeer schmuckte seinen Sarg; drauf legte Der Rheingraf selbst den eignen Siegerdegen. Auch Thranen sehlten seinem Schicksal nicht; Denn Viele sind bei uns, die seine Großmuth Und seiner Sitten Freundlichkeit ersahren, Und Alle rührte sein Geschick. Gern hatte Der Rheingraf ihn gerettet; doch er selbst Bereitelt' es; man sagt, er wollte sterben.

#### Meubrunn

(gerabrt zu Thetta, welche ihr Angestat verhalt hat). Mein theures Fraulein — Fraulein, sehn Sie auf! O warum mußten Sie barauf bestehn? Chekla.

- Wo ift fein Grab?

Hanptmann.

In einer Rlofterfirche

Schiller's fammetl. Berte. IV. Bb.

Bei Neuftadt ift er beigesetzt, bis man Bon seinem Bater Nachricht eingezogen.

Thekla.

Die heißt bas Rlofter?

Hauptmann.

Sankt Rathrinenflift.

Thekla.

Ift's weit bis babin?

hauptmann.

Sieben Meilen zählt man.

Chekla.

Bie geht ber Weg?

Hauptmann.

Man fommt bei Tirschenreut

Und Faltenberg burch unfre erften Poften.

Thekla.

Wer fommandirt fie?

Bauptmann.

Oberst Seckendorf.

### Thekla

(tritt an ben Lifc und nimmt aus bem Schmudfaften einen Ring),

Sie haben mich in meinem Schmerz gesehn, Und mir ein menschlich Berg gezeigt — Empfangen Sie

(inbem fie ihm ben Ring gibt)

Ein Angedenken biefer Stunde — Gehn Sie! —

Bauptmann (beftårat).

Pringeffin -

(Thekla winkt ihm schweigend zu gehen und verläßt ihn. haupts mann zaubert und will reben. Fraulein Neubrunn wiebers holt ben Wink. Er geht ab.)

## Elfter Auftritt.

#### Meubrunn. Thekla.

#### Thekla

(fänt ber Neubrunn um ben hats). Jetzt, gute Neubrunn, zeige mir die Liebe, Die du mir stets gelobt! Beweise dich Als meine treue Freundin und Gefährtin!

— Wir mussen fort, noch diese Nacht.

Aleubrunn.

Fort, und wohin?

Thekla.

Bobin? Es ift nur Ein Ort in ber Belt! Bo er bestattet liegt, ju seinem Sarge! Menbrunn.

Was konnen Sie dort wollen, theures Fraulein? Chekla.

Was dort, Ungluckliche! So würdest du Nicht fragen, wenn du je geliebt. Dort, dort Ist Alles, was noch übrig ist von ihm; Der einz'ge Fleck ist mir die ganze Erde. — D halte mich nicht auf! Komm und mach' Anstalt! Laß uns auf Mittel benken, zu entsliehen.

### Menbrunn.

Bedachten Sie auch Ihres Baters Jorn? Chekla.

Ich fürchte feines Menschen Burnen mehr. Menbrunn.

Den hohn ber Belt! Des Tabels arge Junge!

#### Chekla.

Ich suche Einen auf, ber nicht mehr ift. Will ich benn in die Arme — D mein Gott! Ich will ja in die Gruft nur des Geliebten.
Menbrunn.

Und wir allein, zwei hulflos schwache Weiber? Chekla.

Wir maffnen uns; mein Urm foll bich beschuten. Menbrunn.

Bei bunkler Nachtzeit?

Thekla.

Nacht wird uns verbergen.

Menbrunn.

In dieser rauben Sturmnacht?

Thekla.

Bard ihm fanft

Gebettet, unter ben Sufen feiner Roffe? Menbrunn.

D Gott! Und bann bie vielen Feindespoften! Man wird une nicht burchlaffen.

Thekla.

Es find Menschen.

Frei geht bas Unglud burch bie gange Erbe! Menbrunn.

Die weite Reise —

Thekla.

Bablt ber Pilger Meilen,

Wenn er jum fernen Gnabenbilbe mallt?

Die Möglichkeit, aus biefer Stadt zu tommen?

#### Chekla.

Gold dffnet une die Thore. Geh nur, geh! Meubrunn.

Wenn man une fennt?

Chekla.

In einer Fluchtigen,

Berzweifelnben, sucht Niemand Friedlands Tochter. Menbrunn.

Bo finden wir die Pferde zu ber Flucht. Thekla.

Mein Ravalier verschafft fie. Geh und ruf' ibn! Menbrunn.

Bagt er das ohne Biffen feines herrn? Chekla.

Er wird es thun. D geh nur! Zaubre nicht. Meubrunn.

Ach! und was wird aus Ihrer Mutter werben, Wenn Sie verschwunden find?

### Chekla

(fich befinnend und schmerzvoll vor fich hinschauenb). D meine Mutter!

#### Menbrunn.

So viel ichon leibet fie, die gute Mutter; Soll fie auch diefer letzte Schlag noch treffen? Chekla.

Ich kann's ihr nicht erfparen! — Geh nur, geh! Meubrunn.

Bebenken Sie boch ja wohl, was Sie thun. Chekla.

Bedacht ift fcon, mas zu bebenten ift.

#### Menbrunn.

Und find wir dort, mas foll mit Ihnen werden? Thekla.

Dort wird's ein Gott mir in die Seele geben. Menbrunn.

Ihr Berg ift jest voll Unrub', theures Rraulein; Das ift ber Weg nicht, ber jur Rube führt. Thekla.

Bur tiefen Rub, wie er fie auch gefunden. - D eile! geh! Mach' feine Worte mehr! Es zieht mich fort, ich weiß nicht, wie ich's nenne, Unwiderstehlich fort zu feinem Grabe! Dort wird mir leichter werden, augenblicklich! Das bergerstickenbe Band bes Schmerzens wird Sich losen — Meine Thranen werden fließen. D geh, wir konnten langft schon auf bem Weg senn. Nicht Rube find' ich, bis ich diesen Mauern Entronnen bin - fie fturgen auf mich ein -Kortstoßend treibt mich eine dunkle Macht Bon bannen — Das ift bas fur ein Gefühl! Es fullen fich mir alle Raume biefes Saufes Mit bleichen, boblen Geifterbilbern an -Ich habe keinen Platz mehr — Immer neue! Es branat mich bas entsetliche Gewimmel Aus diesen Wänden fort, die Lebende!

### Menbrunn.

Sie seten mich in Angst und Schreden, Fraulein, Daß ich nun felber nicht zu bleiben mage. Ich geh' und rufe gleich den Rosenberg. (Gent ab.)

## Bwölfter Auftritt.

### Chekla.

Sein Geist ist's, ber mich ruft. Es ist die Schaar Der Treuen, die sich rachend ihm geopfert. Unedler Saumniß klagen sie mich an.
Sie wollten auch im Tod nicht von ihm lassen, Der ihres Lebens Führer war — Das thaten Die rohen Herzen, und ich sollte leben!
— Nein! Auch für mich ward jener Lorbeerkranz, Der beine Todtenbahre schmäckt, gewunden. Was ist das Leben ohne Liebesglanz?
Ich wers' es hin, da sein Sehalt verschwunden. Ia, da ich dich, den Liebenden, gefunden, Da war das Leben etwas. Glänzend lag Vor mir der neue goldne Tag,

Du standest an dem Eingang in die Belt, Die ich betrat mit klosterlichem Zagen; Sie war von tausend Sonnen aufgehellt; Ein guter Engel schienst du hingestellt, Mich aus der Kindheit fabelhaften Tagen Schnell auf des Lebens Gipfel hinzutragen. Mein erst Empsinden war des himmels Glud: In dein herz siel mein erster Blid!

(Gie fintt fier in nachbenten, und fabrt bann mit Beichen bes Grauens auf.)

— Da kommt das Schickfal — Roh und kalt Kaßt es des Freundes zärtliche Gestalt Und wirft ihn unter den Hufschlag seiner Pferde — — Das ist das Loos des Schönen auf der Erde!

## Dreizehnter Auftritt.

Thekla. Fraulein Neubrunn mit bem Stallmeifter.

Menbrunn.

hier ift er, Fraulein, und er will es thun. Chekla.

Willft bu uns Pferbe schaffen, Rosenberg? Stallmeister.

Ich will sie schaffen.

Thekla.

Willft du uns begleiten? Stallmeister.

Mein Fraulein, bis ans End' ber Welt. Chekla.

Du fannst

ŧ

Bum herzog aber nicht jurud mehr febren. Stallmeifter.

Ich bleib' bei Ihnen.

Chekla.

Ind einem andern Herrn empfehlen. Kannst du

Uns aus ber Festung bringen unentbeckt?

### Stallmeifter.

- Ich kann's.

Thekla.

Wann fann ich gehn? Stallmeifter.

In diefer Stunde.

- Wo geht die Reise bin?

Thekla.

Nach — Sag's ihm, Neubrunn. Menbrunn.

Nach Neuftabt.

Stallmeister.

Wohl; ich geh', es zu beforgen.

(216.)

Meubrunn.

Ach, ba kommt Ihre Mutter, Fraulein.

Thekla.

Gott!

# Vierzehnter Auftritt.

Thekla. Neubrunn. Die Bergogin.

Bergogin.

Er ift hinweg; ich finde bich gefaßter.

Thekla.

Ich bin es, Mutter — Laffen Sie mich jetzt

Bald schlafen geben und die Neubrunn um mich senn. Ich brauche Rub'.

Bergogin.

Du follft fie haben, Thekla.

Ich geh' getröftet weg, ba ich ben Bater Berubigen fann.

Thekla.

Gut' Nacht benn, liebe Mutter!
(Sie flut ihr um ben Sals und umarmt fie in großer Ber wegung.)

Bergogin.

Du bift noch nicht gang ruhig, meine Tochter. Du gitterst ja so bestig und bein Herz Klopft borbar an bem meinen.

Thekla.

Schlaf wird es

Befanftigen — Gut' Nacht, geliebte Mutter!
(Indem fie aus ben Armen der Mutter fich tosmacht, fallt ber Borhang.)

# Fünfter Aufzug.

Buttlere Bimmer.

## Erster Auftritt.

Buttler. Major Geraldin.

### Buttler.

3wolf ruftige Dragoner sucht ihr aus; Bewaffnet sie mit Piken, benn kein Schuß Darf fallen — An dem Effaal nebenbei Versteckt ihr sie, und wenn der Nachtisch auf. Gefetzt, dringt Ihr herein und ruft: Wer ist Gut Kaiserlich? — Ich will den Tisch umstürzen — Dann werst ihr euch auf Beide, stoft sie nieder. Das Schloß wird wohl verriegelt und bewacht, Das kein Gerücht davon zum Fürsten dringe. Geht jetzt — Habt ihr nach Hauptmann Deveroux Und Macdonald geschickt?

Geraldin.

Gleich find fie bier. (Gent ab.)

Rein Aufschub ist zu wagen. Auch die Burger Erklaren sich fur ihn; ich weiß nicht, welch Ein Schwindelgeist die ganze Stadt ergriffen. Sie sehn im Herzog einen Friedensfürsten Und einen Stifter neuer goldner Zeit. Der Rath hat Waffen ausgetheilt; schon haben Sich ihrer hundert angeboten, Wache Bei ihm zu thun. Drum gilt es, schnell zu senn, Denn Feinde brohn von außen und von innen.

## Bweiter Auftritt.

Buttler. Gauptmann Deveroux und Macdonald.

Macdonald.

Da find wir, General.

Peverone.

Bas ift die Losung?

Buttler.

Es lebe ber Raifer!

Beide (treten gurad).

Bie?

Buttler.

haus Destreich lebe!

Deverour.

Ift's nicht ber Friedland, bem mir Treu' geschworen?

#### Macdonald.

Sind wir nicht bergeführt, ihn zu beschüten? Buttler.

Bir einen Reichsfeind und Berrather fchuten?

Nun ja, du nahmst uns ja für ihn in Pflicht.
-Macdonald.

Und bift ihm ja hieber gefolgt nach Eger. Buttler.

Ich that's, ibn besto sich'rer zu verderben. **Deveronr.** 

Ja so!

#### Macdonald.

Das ift mas anders.

Buttler (ju Deverour).

Elender!

So leicht entweichst bu von der Pflicht und Fahne? Deveroue.

Bum Teufel, herr! Ich folgte beinem Beispiel. Rann ber ein Schelm fenn, bacht' ich, kannst bu's auch. Macdonald.

Wir benken nicht nach. Das ist beine Sache! Du bist ber General und kommandirst. Wir folgen dir, und wenn's zur Holle ginge.

Buttler (befänftigt).

Mun gut! Wir fennen einander.

Macdonald.

Ja, bas bent' ich.

Peverour.

Wir find Soldaten der Fortuna; wer Das Meiste bietet, hat uns.

Macdonald.

Ja, so ist's.

Buttler.

Jetzt follt ihr chrliche Soldaten bleiben. Beverone.

Das find wir gerne.

Buttler. Und Fortune machen. Macdonald.

Das ift noch beffer.

Buttler.

Soret an.

Beide.

Wir boren.

Buttler.

Es ist des Raisers Will' und Ordonnang, Den Friedland, lebend oder todt, zu faben. Peveroux.

So steht's im Brief?

Macdonald.

Ja, lebend ober tobt! Buttler.

Und ftattliche Belohnung wartet beffen Un Geld und Gutern, ber bie That vollfuhrt. Deveroux.

Es klingt ganz gut. Das Wort klingt immer gut Bon borten her. Ja, ja! Wir wissen schon! So eine gulone Gnadenkett' etwa, Ein krummes Roß, ein Pergament und so was.

— Der Kurst zahlt besser. Macdonald.

Ja, ber ift splenbib.

Buttler.

Mit bem ift's aus. Sein Gludeftern ift gefallen. Macdonald.

Ist das gewiß?

Buttler.

Ich fag's euch. Deverour.

Ift's vorbei

Mit feinem Glad?

Puttler.

Borbei auf immerbar.

Er ift fo arm wie wir.

Macdonald.

So arm wie wir?

Peverour.

Ja, Macdonald, ba muß man ihn verlaffen! Buttler.

Berlaffen ift er schon von Zwanzigtausend.

Wir muffen mehr thun, Landsmann. Rurg und gut! — Wir muffen ihn todten.

(Beibe fahren jurud.)

Beide.

Tobten?

Buttler.

Tobten, fag' ich.

- Und bazu hab' ich euch erlesen.

Beide.

Uns?

Euch, Sauptmann Deveroux und Macdonald. **Beveroux** (nach einer Pause).

Bablt einen Undern.

#### Macdonald.

Ja, wählt einen Undern.

Buttler (zu Deveroux).

Erschreckt's bich, feige Memme? Wie? Du hast Schon beine breifig Seelen auf bir liegen — Peverour.

hand an ben Felbherrn legen — das bebent! Macdonald.

Dem wir das Jurament geleistet haben! Buttler.

Das Jurament ift null mit feiner Treu. **Deverour.** 

Sor', General! Das bunkt mir boch zu gräßlich. Macdonald.

Ja, bas ift mahr! Man hat auch ein Gewiffen. Peveronr.

Wenn's nur der Chef nicht mar', ber uns fo lang Gekommandirt hat und Refpekt geforbert.

Buttler.

Ift das der Anstoß?

## Deverour.

Ja! Hor'! Wen du sonst wilst! Dem eignen Sohn, wenn's Kaisers Dienst verlangt, Will ich das Schwert in's Eingeweide bohren — Doch sieh, wir sind Soldaten, und den Feldherrn Ermorden, das ist eine Sund' und Frevel, Davon kein Beichtmonch absolviren kann.

# Buttler.

Ich bin bein Papft und absolvire bich. Entschließt euch schnell.

Peverour (fteht bebenflich).

Es geht nicht.

Nein, es geht nicht.

Buttler.

Mun benn, so geht - und - schickt mir Pestalugen. Deverone (fingt).

Den Peftalut - hum!

Macdonald.

Was willft bu mit biefem? Buttler.

Wenn ihr's verschmaht, es finden sich genug — Peverour.

Mein, wenn er fallen muß, fo konnen wir

Den Preis so gut verdienen, als ein Andrer.

- Bas benift bu, Bruber Macdonald? Macdonald.

Ja, wenn

Er fallen muß und foll, und 's ift nicht andere, Go mag ich's biefem Pestalut nicht gonnen.

Deverour (nach einigem Befinnen).

Wann foll er fallen?

Buttler.

Beut', in dieser Racht,

Denn morgen stehn die Schweden vor den Thoren. Beveroux.

Stehst du mir fur die Folgen, General?
Schiuer's cammet. Werte. IV. 23.

## Buttler.

3ch fteb' für Mues.

#### Deverone.

Ist's bes Raisers Will'?

Sein netter, runder Will? Man hat Exempel, Daß man den Mord liebt und den Morder straft. Buttler.

Das Manifest fagt: Lebend ober tobt.

Und lebend ift's nicht möglich, febt ihr felbst — Deverour.

Tobt also! Tobt — Wie aber kommt man an ihn? Die Stadt ift angefullt mit Terzky'schen.

Macdonald.

Und dann ist noch der Terzky und der Ilo — Buttler.

Mit biefen Beiben fangt man an, versteht fich. Beverour.

Was? sollen die auch fallen? Buttler.

Die zuerft.

## Macdonald.

Her, Deverour — bas wird ein blut'ger Abend. Beverour.

Haft bu schon beinen Mann bazu? Trag's mir auf. Buttler.

Dem Major Geralbin ift's übergeben. Es ist heut' Fastnacht und ein Essen wird Gegeben auf dem Schloß; dort wird man sie Bei Lafel überfallen, niederstoßen — Der Pestalut, der Lessley sind dabei —

## Deverour.

Sbr', General! Dir kann es nichts berfchlagen. Sbr' — lag mich tauschen mit bem Geralbin. Bnttler.

Die kleinere Gefahr ift bei bem herzog. Beverour.

Gefahr? Was, Teufel! benkst bu von mir, herr? Des Herzogs Aug', nicht seinen Degen fürcht' ich.

Bas fann fein Ang' bir schaden? Deveronr.

Alle Teufel!

Du kennst mich, daß ich keine Memme bin. Doch sieh, es sind noch nicht acht Tag, daß mir Der Herzog zwanzig Goldstück' reichen lassen 3u diesem warmen Rock, den ich hier anhab' — Und wenn er mich nun mit der Pike sieht Dastehn, mir auf den Rock sieht — sieh — so — so — Der Teusel hol' mich! ich bin keine Memme.

#### Buttler.

Der Herzog gab dir diesen warmen Rod, Und du, ein armer Wicht, bedenkst dich, ihm Dafür den Degen durch den Leib zu rennen. Und einen Rod, der noch viel wärmer hält, Hing ihm der Kaiser um, den Fürstenmantel. Wie dankt er's ihm? Mit Aufruhr und Verrath. Deveronr.

Das ift auch mahr. Den Danker hol' ber Teufel! 3ch — bring' ihn um.

## Buttler.

Und willft bu bein Gewiffen

Beruhigen, darfit bu ben Rod nur ausziehn, So kannst bu's frisch und wohlgemuth vollbringen. Macdonald.

Ja! ba ist aber noch was zu bebenten — Buttler.

Bas gibt's noch zu bebenten, Macbonald?
Macdonald.

Was hilft uns Wehr und Waffe wider den? Er ist nicht zu verwunden, er ist fest. Buttler (fahrt auf).

Bas wird er -

#### Macdonald.

Gegen Schuß und hich! Er ist Gefroren, mit ber Teufelskunst behaftet, Sein Leib ist undurchdringlich, sag' ich dir. Deverour.

Ja, ja! In Ingolstadt war auch so Einer, Dem war die haut so fest wie Stahl, man mußt' ihn Zuletzt mit Flintenkolben niederschlagen.

Macdonald.

Hort, was ich thun will!

Peveroux.

Sprich.

Macdonald.

Ich kenne hier

Im Aloster einen Bruder Dominikaner Aus unfrer Landsmannschaft, der soll mir Schwert Und Pike tauchen in geweihtes Wasser, Und einen fraft'gen Segen brüber sprechen; Das ift bewährt, hilft gegen jeden Bann. Buttler.

Das thue, Macbonald. Jetzt aber geht. Wählt aus dem Regimente zwanzig, dreißig Handfeste Kerls, laßt sie dem Kaiser schwören. Wenn's Elf geschlagen — wenn die ersten Runden Passirt sind, führt ihr sie in aller Stille Dem Hause zu — Ich werde selbst nicht weit senn. Deveroux.

Wie kommen wir burch die Hartschiers und Garden, Die in dem innern Hofraum Bache stehn? Buttler.

Ich hab' bes Orts Gelegenheit erkundigt. Durch eine hintre Pforte führ' ich euch, Die nur durch einen Mann vertheidigt wird, Mir gibt mein Rang und Amt zu jeder Stunde Einlaß beim Herzog. Ich will euch vorangehn, Und schnell mit einem Dolchstoß in die Kehle Durchbohr' ich den Hartschier und mach' euch Bahn. Peverour.

Und find wir oben, wie erreichen wir Das Schlafgemach bes Fürsten, ohne bag Das Hofgesind' erwacht und Larmen ruft? Denn er ist hier mit großem Comitat.

Buttler.

Die Dienerschaft ift auf bem rechten Flügel; Er haßt Geräusch, wohnt auf bem linken ganz allein. Peverone.

Bar's nur vorüber, Macdonald — Mir ift Seltsam babei zu Muthe, weiß ber Teufel.

## Macdonald.

Mir auch. Es ist ein gar zu großes Haupt. Man wird uns fur zwei Bbsewichter halten. Buttler.

In Glanz und Ehr' und Ueberfluß konnt ihr Der Menschen Urtheil und Gered' verlachen. Deverour.

Wenn's mit der Ehr' nur auch so recht gewiß ift. Buttler.

Send unbeforgt. Ihr rettet Kron' und Reich Dem Ferdinand. Der Lohn kann nicht gering senn. Peverour.

So ift's sein Zweck, den Kaiser zu entthronen? Buttler.

Das ift er! Kron' und Leben ihm zu rauben! Deverour.

So mußt' er fallen durch des Henkers Hand, Wenn wir nach Wien lebendig ihn geliefert? Buttler.

Dies Schicksal konnt' er nimmermehr vermeiben. Peverour.

Romm, Macbonald! Er foll als Felbherr enden Und ehrlich fallen von Soldatenhanden.

(Gie geben ab.)

Ein Saal, aus bem man in eine Gallerie gelangt, bie fich weit nach binten verliert.

# Dritter Auftritt.

Wallenstein fist an einem Alfc. Der schwedische Raupts mann ftebt vor ibm. Balb barauf Grafin Terzky.

## Wallenftein.

Empfehlt mich eurem Herrn. Ich nehme Theil An seinem guten Glack, und wenn ihr mich So viele Freude nicht bezeugen seht, Als diese Siegespost verdienen mag, So glaubt, es ist nicht Mangel guten Billens, Denn unser Glack ist nunmehr Eins. Lebt wohl! Nehmt meinen Dank für eure Mah'. Die Festung Soll sich euch aufthun morgen, wann ihr kommt.

(Schwebischer Hauptmann geht ab. Wallenstein sitt in tiefen Gebanken, starr vor sich hinsehend, ben Kopf in die Sand gesenkt. Gräfin Terzen tritt herein, und steht eine Zeitz lang vor ihm unbemerkt, endlich macht er eine rasche Bezwegung, erblickt sie und fast sich schnell.)

Rommst bu bon ihr? Erholt fie fich? Bas macht sie? Grafin.

Sie soll gefaßter seyn nach dem Gespräch, Sagt mir die Schwester — Jetzt ist sie zu Bette. Wallenstein.

Ihr Schmerz wird fanfter werben. Sie wird weinen. Grafin.

Auch dich, mein Bruder, find' ich nicht wie fonft. Nach einem Sieg erwartet' ich dich heitrer.

D bleibe stark! Erhalte bu uns aufrecht, Denn du bift unser Licht und unfre Sonne. Wallenstein.

Mir ist nichts — Wo ist bein Mann? Sen ruhig. Gräfin.

Bu einem Gastmahl find fie, er und Illo. Wallenstein

(fteht auf und macht einige Schritte burch ben Gaal). Es ist schon finstre Nacht - Geb auf bein 3immer! Gräfin.

Beiß mich nicht gehn, o lag mich um dich bleiben! Wallenstein (ift an's Fenfter getreten).

Um himmel ift geschäftige Bewegung, Des Thurmes Kahne jagt ber Wind, schnell geht Der Wolken Bug, die Mondessichel wankt, Und durch die Nacht zuckt ungewiffe helle. - Rein Sternbild ift zu febn! Der matte Schein bort. Der einzelne, ist aus ber Rassiopeja, Und babin steht der Jupiter — Doch jett Dedt ihn die Schwärze bes Gewitterhimmels!

(Er verfintt in Tieffinn und fiebt farr binaus.) Gräfin

(bie ihm traurig jufieht, fast ihn bei ber Sanb). Was sinnst du?

Wallenstein.

Mir baucht, wenn ich ihn fahe, mar' mir wohl. Es ift ber Stern, ber meinem Leben ftrablt, Und wunderbar oft ftartte mich fein Unblid. (Paufe.)

Gräfin. Du wirst ibn wieder febn.

## Wallenstein

(ist wieber in eine tiefe Berstreuung gefallen, er ermuntert fich nub wenbet sich schnell jur Grafin).

Ihn wiederfehn? — O niemals wieder! Grafin.

Mie?

## Wallenstein.

Er ist dahin — ist Staub!

Gräfin.

Wen meinft bu benn? Wallenstein.

Er ist ber Glåckliche. Er hat vollendet. Für ihn ist keine Zukunft mehr, ihm spinnt Das Schicksal keine Tücke mehr, — sein Leben Liegt faltenlos und leuchtend ausgebreitet, Rein dunkler Flecken blieb darin zurück, Und ungläckbringend pocht ihm keine Stunde. Weg ist er über Wunsch und Furcht, gehört Nicht mehr den trüglich wankenden Planeten — D ihm ist wohl! Wer aber weiß, was uns Die nächste Stunde schwarz verschleiert bringt! Gräfin,

Du fprichft von Piccolomini. Wie ftarb er? Der Bote ging juft von bir, als ich fam.

(Wallenstein bebeutet fle mit ber hand ju schweigen.) D wende beine Blicke nicht zuruck! Borwarts in hell're Tage laß uns schauen. Freu' dich des Siegs, vergiß, was er dir kostet. Nicht heute erst ward dir ber Freund geraubt; Als er sich von dir schied, da starb er dir.

## Wallenstein.

Berschmerzen werb' ich biefen Schlag, bas weiß ich. Denn was verschmerzte nicht ber Mensch! Bom Bochften Wie vom Gemeinsten lernt er fich entwohnen. Denn ihn besiegen bie gewalt'gen Stunden. Doch fuhl' ich's wohl, was ich in ihm verlor. Die Blume ift hinweg aus meinem Leben, Und kalt und farblos feb' ich's vor mir liegen. Denn Er ftand neben mir, wie meine Jugend. Er machte mir bas Wirkliche jum Traum, Um die gemeine Deutlichkeit der Dinge Den goldnen Duft ber Morgenrothe webend -Im Reuer feines liebenden Gefühls Erboben fich, mir felber jum Erstaunen, Des Lebens flach alltägliche Gestalten. - Bas ich mir ferner auch erftreben mag, Das Schone ift boch weg, bas kommt nicht wieder. Denn über alles Glud geht boch ber Freund, Der's fublend erft erschafft, ber's theilend mehrt. Gräfin.

Bergag' nicht an ber eignen Kraft. Dein Herz

Ift reich genug, fich felber zu beleben. Du liebst und preifest Tugenden an ihm,

Die du in ihm gepflanzt, in ihm entfaltet.

Wallenstein (an bie War gehend). Wer fibrt uns noch in spater Nacht? — Es ist Der Kommandant. Er bringt die Festungsschluffel. Verlaß uns, Schwester! Mitternacht ist da.

Gräfin.

D mir wird heut' fo schwer von dir zu gehn, Und bange Furcht bewegt mich.

## Wallenstein.

Furcht! Wovor?

## Gräfin.

Du mbchtest schnell wegreisen biese Macht, Und beim Erwachen fanden wir bich nimmer. Wallenstein.

Einbildungen!

#### Gräfin.

D meine Seele wird

Schon lang von truben Ahnungen geängstigt, Und wenn ich wachend sie bekämpft, sie fallen Mein banges Herz in dustern Träumen an. — Ich sah dich gestern Nacht mit beiner ersten Gemahlin, reich geputzt zu Tische sitzen — Wallenstein.

Das ift ein Traum erwunschter Borbebeutung: Denn jene heirath stiftete mein Glud. Grafin.

Und heute traumte mir, ich suchte dich In beinem Zimmer auf — Wie ich hineintrat, So war's bein Zimmer nicht mehr, die Karthause Zu Gitschin war's, die du gestiftet hast, Und wo du willst, daß man dich hinbegrabe. Wallenstein.

Dein Geift ift nun einmal damit beschäftigt. Gräfin.

Wie? Glaubst bu nicht, baß eine Warnungsstimme In Traumen vorbedeutend zu uns spricht? Wallenstein.

Dergleichen Stimmen gibt's - Es ift fein 3meifel!

Doch Barnungestimmen mbcht' ich fie nicht nennen, Die nur bas Unvermeibliche verfunden. Die fich ber Sonne Scheinbild in bem Dunstfreis Malt, eh' fie kommt, so schreiten auch ben großen Beschicken ihre Beifter schon voran, Und in dem Beute mandelt schon das Morgen. Es machte mir ftete eigene Gebanken, Was man vom Tod des vierten heinrichs liest. Der Ronig fühlte bas Gespenft des Meffers Lang vorher in ber Bruft, eb' fich ber Morder Ravaillac damit maffnete. Ihn floh Die Rub', es jagt' ibn auf in feinem Loubre, In's Freie trieb es ibn; wie Leichenfeier Rlang ihm ber Gattin Ardnungsfest, er borte Im abnungevollen Dhr der Fuße Tritt, Die burch die Gaffen von Paris ihn suchten. Gräfin.

Sagt bir bie inn're Ahnungestimme nichte? Wallenstein.

Nichts. Sen ganz ruhig! Gräfin (in baftres Nachfinnen verloren). Und ein andermal.

Als ich dir eilend nachging, liefst du vor mir Durch einen langen Gang, durch weite Sale, Es wollte gar nicht enden — Thuren schlugen Zusammen, krachend — keuchend folgt' ich, konnte Dich nicht erreichen — ploglich fühlt' ich mich Bon hinten angefaßt mit kalter Hand, Du warst's, und kustesst mich, und über und Schien eine rothe Decke sich zu legen —

## Wallenstein.

Das ift ber rothe Teppich meines Zimmers. Grafin (ibn betrachtenb).

Wenn's dahin follte kommen — Wenn ich bich, Der jetzt in Lebensfülle vor mir ficht —

(Gie fintt ihm weinenb an bie Bruft.)

## Wallenstein.

Des Raifers Uchtbrief angstigt bich. Buchstaben Berwunden nicht, er findet keine Sande. Gräfin.

Fand' er fie aber, bann ift mein Entschluß Gefaßt — ich fuhre bei mir, was mich troftet.

(Geht ab.)

# Vierter Auftritt.

Wallenstein. Gordon. Dann ber Kammerdiener.

Ist's ruhig in ber Stadt?

Gordon.

Die Stadt ist ruhig.

**W**allenstein.

Ich hore rauschende Musik, das Schloß ist Bon Lichtern hell. Wer sind die Frohlichen? Gordon.

Dem Grafen Terzen und bem Feldmarschall Wird ein Bankett gegeben auf bem Schloß.

## Wallenstein (far fig).

Es ist bes Sieges wegen — Dies Geschlecht Kann sich nicht anders freuen, als bei Tisch.

(Klingelt. Kammerbiener tritt ein.)

Entkleide mich, ich will mich schlafen legen.

(Er nimmt bie Schlaffel zu fich.)

So find wir denn vor jedem Feind bewahrt, Und mit den sichern Freunden eingeschlossen, Denn Alles mußt' mich trugen, oder ein Gesicht, wie dies, (auf Gorbon schauend) ist keines Heuchlers Larve.

(Kammerbiener hat ihm ben Mantel, Ringfragen und die Felbbinde abgenommen.)

Gib Acht! was fällt da?

# Rammerdiener.

Die goldne Rette ift entzwei gesprungen.

## Wallenstein.

Mun, sie hat lang genug gehalten. Gib!

(Indem er die Kette betrachtet.)

Das war des Kaisers er ste Gunst. Er hing sie Als Erzherzog mir um, im Krieg von Friaul,

Und aus Gewohnheit trug ich sie bis heut.

— Aus Aberglauben, wenn ihr wollt. Sie sollte Ein Talisman mir seyn, so lang ich sie
An meinem Halse glaubig würde tragen,

Das slücht'ge Glück, deß erste Gunst sie war,

Mir auf Zeitlebens binden — Nun, es sey!

Mir muß fortan ein neues Glud beginnen,

Denn biefes Bannes Rraft ift aus.

(Rammerbiener entfernt fich mit ben Rieibern. Wallenftein fteht auf, macht einen Gang burch ben Saal und bleibt gulest nachbentenb vor Gorbon ftehen.)

Wie doch die alte Zeit mir naher kommt.
Ich seh' mich wieder an dem Hof zu Burgau,
Wo wir zusammen Edelknaben waren.
Wir hatten ofters Streit, du meintest's gut
Und pflegtest gern den Sittenprediger
Zu machen, schaltest mich, daß ich nach hohen Dingen
Unmäßig strebte, kühnen Träumen glaubend,
Und priesest mir den goldnen Mittelweg.
— Ei, deine Weisheit hat sich schlecht bewährt,
Sie hat dich früh zum abgelebten Manne
Gemacht, und würde dich, wenn ich mit meinen
Großmuth'gen Sternen nicht dazwischen träte,
Im schlechten Winkel still verlöschen lassen.

#### Gordon.

Mein Fürst! Mit leichtem Muthe knupft der arme Fischer Den kleinen Nachen an im sichern Port, Sieht er im Sturm bas große Meerschiff stranden.

## Wallenstein.

So bist du schon im hafen alter Mann?
Ich nicht. Es treibt der ungeschwächte Muth
Noch frisch und herrlich auf der Lebenswoge;
Die hoffnung nenn' ich meine Göttin noch,
Ein Jüngling ist der Geist, und seh' ich mich
Dir gegenüber, ja, so mocht' ich rühmend sagen,
Daß über meinem braunen Scheitelhaar
Die schnellen Jahre machtlos hingegangen.

(Er geht mit großen Schritten burch's Bimmer, und bleibt auf ber entgegengesehten Seite, Gorbon gegenüber, steben.)

Wer nennt das Glud noch falsch? Mir war es treu, Hob aus der Menschenreihe mich heraus Mit Liebe, durch des Lebens Stusen mich Mit kraftvoll leichten Gotterarmen tragend. Nichts ist gemein in meines Schickfals Wegen, Noch in den Furchen meiner Hand. Wer möchte Mein Leben mir nach Menschenweise deuten? Zwar jetzo schein' ich tief herabgestürzt; Doch werd' ich wieder steigen, hohe Flut Wird bald auf diese Ebbe schwellend folgen — Gordon.

Und boch erinnr' ich an den alten Spruch: Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Nicht Hoffnung mocht' ich schöpfen aus dem langen Gluck; Dem Ungluck ist die Hoffnung zugesendet. Furcht soll das Haupt des Glucklichen umschweben: Denn ewig wanket des Geschickes Wage.

Wallenstein (lacheinb).

Den alten Gordon bor' ich wieder sprechen.

— Wohl weiß ich, daß die ird'schen Dinge wechseln, Die bosen Gotter fordern ihren Zoll,
Das wußten schon die alten Heidenvölker,
Drum wählten sie sich selbst freiwill'ges Unbeil,
Die eifersucht'ge Gottheit zu versohnen,
Und Menschenopfer bluteten dem Typhon.

(Nach einer Pause, ernst und stider.) Auch ich hab' ihm geopfert — Denn mir fiel Der liebste Freund, und fiel durch meine Schuld. So kann mich keines Gludes Gunst mehr freuen, Als dieser Schlag mich hat geschmerzt — Der Neid Des Schidfals ift gefättigt, es nimmt Leben Für Leben an, und abgeleitet ift Auf bas geliebte reine Haupt ber Blit, Der mich zerschmetternd wollte nieberschlagen.

# Fünfter Auftritt.

Die Vorigen. Beni.

Wallenstein.

Kommt da nicht Seni? Und wie außer sich! Was führt dich noch so spat hieher, Baptist? Seni.

Furcht beinetwegen, Sobeit.

Wallenstein.

Sag', was gibt's?

Seni,

Flieh, Sobeit, eb' ber Tag anbricht! Bertraue bich Den Schwedischen nicht an!

Wallenstein.

Bas fällt bir ein?

Seni (mit steigenbem Ton).

Bertrau' bich biesen Schweben nicht!

Wallenstein.

Bas ift's benn?

Seni.

Erwarte nicht die Ankunft dieser Schweden! Bon falschen Freunden droht dir nabes Unbeil; Schiller's Animal. Werte. IV. Bb. 26 Die Zeichen fiehen graufenhaft; nah, nahe Umgeben bich die Netze bes Berberbens.

#### Wallenstein.

Du traumft, Baptift, die Furcht bethoret bich.

#### Seni.

D glaube nicht, daß leere Furcht mich taufche. Romm, lies es felbst in dem Planetenstand, Daß Unglad bir von falschen Freunden brobt.

#### Wallenstein.

Bon falschen Freunden stammt mein ganzes Unglud; Die Beisung hatte früher kommen sollen, Jetzt brauch' ich keine Sterne mehr bazu.

#### Seni.

D komm und sieh! Glaub' beinen eignen Augen. Ein gräulich Zeichen steht im haus bes Lebens, Ein naber Feind, ein Unhold lauert hinter Den Strahlen beines Sterns — D laß bich warnen! Nicht biesen heiben überliefre bich, Die Krieg mit unstrer heil'gen Kirche führen.

## Wallenstein (lageinb).

Schallt bas Drakel baher? — Ja! ja! Nun Besinn' ich mich — Dies schwed'sche Bundniß hat Dir \_ gefallen wollen — Leg' bich schlafen, Baptista! Solche Zeichen fürcht' ich nicht.

#### Gordon

(ber : wendet nich beftig erschattert worden, wendet sich zu Wallenstein).

Mein fürstlicher Gebieter! Darf ich reben? Oft kommt ein nüglich Wort aus schlechtem Munde.

## Wallenstein.

Sprich frei!

#### Gordon.

Mein Fürst! Wenn's boch kein leeres Furchtbild ware, Wenn Gottes Borsehung sich biefes Mundes 3u Ihrer Rettung wunderbar bediente! Wallenstein.

Ihr sprecht im Fieber, Giner wie der Andre. Wie kann mir Unglack kommen von den Schweden? Sie suchten meinen Bund, er ist ihr Bortheil. Gordon.

Wenn bennoch eben dieser Schweden Ankunft — Gerade die es war', die das Verderben Beflügelte auf Ihr so sichres Haupt — (Bor ihm niederstärzend.)

D noch ift's Zeit, mein Furft - Seni (fniet nieber).

D hor' ihn! hor' ihn!

## Wallenstein.

Beit, und wozu? Steht auf — Ich will's, fieht auf. Gordon (fieht auf).

Der Rheingraf ist noch fern. Gebieten Sie, Und diese Festung soll sich ihm verschließen. Will er uns dann belagern, er versuch's, Doch sag' ich dies: Berderben wird er eher Mit seinem ganzen Bolk vor diesen Wällen, Als unfres Muthes Tapferkeit ermüden. Erfahren soll er, was ein Heldenhause Bermag, beseelt von einem Heldenführer, Dem's Ernst ist, seinen Fehler gut zu machen. Das wird den Raiser rubren und verschnen, Denn gern zur Milde wendet sich sein Herz, Und Friedland, der bereuend wiederkehrt, Wird hoher stehn in seines Raisers Gnade, Als je der niegefall'ne hat gestanden.

## Wallenstein

(betrachtet ihn mit Befrembung und Erstaunen, und schweigt eine Zeitlang, eine starte innere Bewegung zeigend).
Gordon — des Eisers Wärme führt euch weit, Es darf der Jugendfreund sich was erlauben.
— Blut ist gestossen, Gordon. Nimmer kann Der Kaiser mir vergeben. Könnt' er's, ich, Ich könnte nimmer mir vergeben lassen. Hätt' ich vorher gewußt, was nun geschehn, Daß es den liebsten Freund mir würde kosten, Und hätte mir das Herz, wie jetzt gesprochen — Kann senn, ich hätte mich bedacht — kann senn Auch nicht — Doch was nun schonen noch? Zu ernsthaft Hat's angesangen, um in Nichts zu enden. Hab' es denn seinen Lauf!

(Inbem er an's Wenfter tritt.)

Sieh, es ist Nacht geworden; auf dem Schloß Ift's auch schon fille — Leuchte, Rammerling.

(Kammerbiener, der unterbessen still eingetreten, und mit sichtbarem Antheil in der Ferne gestanden, tritt hervor, hestig bewegt, und starzt sich zu des Herzogs Füßen.)

Du auch noch? Doch ich weiß es ja, warum Du meinen Frieden munschest mit dem Kaiser. Der arme Mensch! Er hat im Karnthnerland Ein kleines Gut und sorgt, sie nehmen's ihm, Weil er bei mir ift. Bin ich benn so arm, Daß ich ben Dienern nichts ersetzen kann?
Nun! Ich will Niemand zwingen. Wenn du meinst, Daß mich das Glud gestohen, so verlaß mich. Heut' magst du mich zum Letztenmal entkleiden, Und dann zu beinem Kaiser übergehn — Gut' Nacht, Gordon!
Ich denke einen langen Schlaf zu thun; Denn dieser letzten Tage Qual war groß, Sorgt, daß sie nicht zu zeitig mich erwecken.

(Er geht ab. Rammerbiener leuchtet. Seni folgt. Gorbon bleibt in ber Dunkelheit stehen, bem Herzog mit ben Augen folgend, bis er in bem außersten Gang verschwuns ben ist, bann bruckt er burch Geberben seinen Schmerzaus, und lehnt sich gramvoll an eine Saule.)

# Sechster Auftritt.

Gordon. Buttler (anfangs hinter ber Scene).

## Buttler.

Bier ftehet ftill, bis ich bas Beichen gebe.

Gordon (fahrt auf).

Er ift's, er bringt die Morber ichon.

## Buttler.

Die Lichter

Sind aus. In tiefem Schlafe liegt schon Alles.

#### Gordon.

Was foll ich thun? Versuch' ich's, ihn zu retten? Bring' ich bas haus, die Wachen in Bewegung? Buttler (ersweint hinten).

Vom Korridor ber schimmert Licht. Das führt Zum Schlafgemach bes Fürsten.

Gordon.

Aber brech' ich Nicht meinen Eid dem Kaiser? Und entkommt er, Des Feindes Macht verstärkend, lad' ich nicht Auf mein Haupt alle fürchterlichen Folgen? Buttler (etwas naber kommend).

Still! Horch! Wer spricht ba?

Gordon.

Ach, es ist doch besser Ich stell's dem Himmel heim. Denn was bin ich, Daß ich so großer That mich untersinge? Ich hab' ihn nicht ermordet, wenn er umkommt; Doch seine Rettung ware meine That, Und jede schwere Folge mußt' ich tragen.

Buttler (herzutretend).

Die Stimme kenn' ich.

Gordon.

Buttler.

Buttler.

Es ift Gordon.

Was sucht ihr hier? Entließ der Herzog euch So spat.

Gordon.

Ihr tragt die hand in eurer Binde?

#### Buttler.

Sie ift verwundet. Diefer Illo focht Wie ein Verzweifelter, bis wir ihn endlich Bu Boben ftredten -

Gordon (fcauert gufammen).

Sie find todt! Buttler.

Es ift geschehn.

- 3ft er ju Bett?

Gordon.

Ach, Buttler! Buttler (bringenb).

Ist er? Sprecht!

Nicht lange kann die That verborgen bleiben.

Gordon.

Nicht durch euch! Der himmel Er soll nicht sterben. Will euren Arm nicht. Seht, er ist verwundet. Buttler.

Nicht meines Armes braucht's.

Gordon.

Die Schuldigen

Sind todt; genug ift ber Gerechtigkeit

Geschehn! Last dieses Opfer sie verschnen!

(Rammerbiener fommt ben Gang ber, mit bem Binger auf bem Mund Stillschweigen gebietenb.)

Er schläft! D morbet nicht ben beil'gen Schlaf! Buttler.

Nein, er soll machend sterben.

(Bill gehen.)

Gordon.

Ach, sein Herz ift noch

Den irb'schen Dingen zugewendet, nicht Gefaßt ift er, vor seinen Gott zu treten. Buttler.

Gott ift barmberzig!

(Will gehen.)

Gordon (halt ihn).

Mur die Nacht noch gonnt ihm. Buttler.

Der nachfte Augenblid fann uns verrathen.

(Will fort.)

Gordon (halt ihn).

Nur eine Stunde!

Buttler.

Last mich los! Was kann

Die furze Frift ihm belfen?

Gordon.

D die Zeit ist Ein wunderthat'ger Gott. In einer Stunde rinnen Wiel tausend Korner Sandes; schnell wie sie Bewegen sich im Menschen die Gedanken.

Mur eine Stunde! eu er Herz kann sich,
Das seinige sich wenden — Eine Nachricht
Kann kommen — ein beglückendes Ereignis,
Entscheidend, rettend, schnell vom Himmel fallen —
D was vermag nicht eine Stunde!

Buttler.

Ihr erinnert mich,

Wie kostbar die Minuten sind.

(Er ftampft auf ben Boben.)

# Siebenter Auftritt.

Macdonald. Deveroux mit Gellebardierern treten hervor. Dann Kammerdiener. Vorige.

#### Gordon

(sich zwischen ihn und sene werfend). Rein, Unmensch!

Erst über meinen Leichnam sollst bu hingehn, Denn nicht will ich bas Gräfliche erleben. Buttler (ihn wegbrangenb).

Schwachsinn'ger Alter!

(Man hort Trompeten in ber Ferne.) Macdonald und Peveroux.

Schwedische Trompeten!

Die Schweden stehn vor Eger! Last uns eilen! Gordon.

Gott! Gott!

## Buttler.

An euren Posten, Kommandant!
(Gorbon fickst hinaus.)

Rammerdiener (eilt berein).

.Mer darf bier larmen? "Still, der herzog ichlaft. Deveroux

(mit lauter, furchterlicher Stimme).

Freund! Jett ift's Zeit ju larmen!

Rammerdiener (Gefchrei erhebenb).

Sulfe! Morder!

Buttler.

Dieber mit ihm!

#### Kammerdiener

(von Deveroux durchbohrt, starzt am Eingang ber Gallerie). Jefus Maria!

## Buttler.

Sprengt die Thuren!

(Sie schreiten aber ben Leichnam, ben Gang hin. Man hort in ber Ferne zwei Tharen nach einander starzen — Dumpfe Stimmen — Waffengetose — bann ploslich tiefe Stille.)

# Achter Auftritt.

Gräfin Terzky (mit einem Lichte).
Ihr Schlafgemach ist leer, und sie ist nirgends
Zu finden; auch die Neubrunn wird vermist,
Die bei ihr wachte — Wäre sie entslohn?
Wo kann sie hingestohen sepn? Man muß
Nacheilen, Alles in Bewegung setzen!
Wie wird der Herzog diese Schreckenspost
Aufnehmen! Wäre nur mein Mann zurück
Vom Sastmahl! Ob der Herzog wohl noch wach ist?
Mir war's, als hort' ich Stimmen hier und Tritte.
Ich will doch hingehn, an der Thure lauschen,
Horch! wer ist das? Es eilt die Trepp' heraus.

## Meunter Auftritt.

Gräfin. Gordon. Dann Buttler.

#### Gordon

(eilfertig, athemlos hereinftargenb).

Es ist ein Irrthum — es sind nicht die Schweden. Ihr sollt nicht weiter gehen — Buttler — Gott! Wo ist er?

(Indem er bie Grafin bemertt.)

Grafin, sagen Sie —

Gräfin.

Sie kommen von der Burg? Wo ist mein Mann? Gordon (entsept).

Ihr Mann! — O fragen Sie nicht! Gehen Sie hineln — (Win fort.)

Gräfin (hatt ihn).

Nicht eher, bis Sie mir entdecken — Gordon (heftig bringens).

An biesem Augenblide hangt bie Welt! Um Gotteswillen, gehen Sie — Indem Wir sprechen — Gott im himmel!

(Laut schreiend.)

Buttler! Buttler!

## Gräfin.

Der ift ja auf bem Schloß mit meinem Mann.

(Buttler tommt aus ber Gallerie.)

Gordon (ber ibn erblict).

Es war ein Frrthum — Es find nicht bie Schweben — Die Raiferlichen find's, die eingedrungen —

Der Generalleutnant ichickt mich ber, er wird Gleich felbst bier senn — Ihr follt nicht weiter gebn — Buttler.

Er kommt zu spåt.

Gordon (fiargt an bie Mauer).

Gott ber Barmherzigkeit!

Grafin (abnungevoll).

Was ist zu spat? Wer wird gleich selbst hier senn? Octavio in Eger eingebrungen? Verrätherei! Verrätherei! Wo ist Der Herzog?

(Ett bem Gange zu.)

# Behnter Auftritt.

Vorige. Seni. Dann Bürgermeifter. Page. Aammerfrau. Bediente (rennen schreckensvon aber bie Scene).

## Seni

(ber mit allen Zeichen bes Schreckens aus ber Gallerie sommt). D blutige, entsetzensvolle That!

Gräfin.

Was ift

Geschehen, Seni?

Page (heraustommenb).

D erbarmenswurd'ger Unblid!
(Bebiente mit Nadeln.)

Gräfin.

Was ift's? Um Gotteswillen! Seni.

Fragt ihr noch?

Drinn liegt ber Fürst ermorbet, euer Mann ift Erstochen auf ber Burg.

(Grafin bleibt erftarrt fteben.) Rammerfran (eilt berein).

Sulf! Sulf ber Berzogin!

Burgermeifter (fommt ichrectensvon).

Bas fur ein Ruf

Des Jammers wedt bie Schläfer biefes hauses? Wordon.

Berflucht ift euer haus auf ew'ge Tage! In eurem hause liegt ber Furst ermorbet. Burgermeister.

Das wolle Gott nicht!

(Stürzt hinaus.)

Erster Bedienter.

Blieht! Blieht! Sie ermorben

Une Alle!

Bweiter Bedienter (Gilbergerath tragenb).

Da hinaus! Die untern Gange find befett. (hinter ber Scene wirb gerufen.)

Plat! Plat bem Generalleutnant!

(Bei diesen Worten richtet fich die Graffin aus ihrer Erffarrung auf, faßt fich und geht ichnell ab.)

(hinter ber Gcene.)

Befett bas Thor! Das Bolt zurudgehalten!

# Elfter Auftritt.

Vorige ohne bie Grafin. Octavio Piccolomini tritt herein mit Gefolge. Deveroux und Macdonald tommen zugleich aus bem hintergrunde mit Hellebarbierern. Wallensteins Leichnam wird in einem rothen Tepplop hinten über die Scene getragen.

#### Octavio (rafd) eintretenb).

Es barf nicht seyn! Es ist nicht moglich! Buttler! Gordon! Ich will's nicht glauben. Saget nein! Gardan

(ohne zu antworten, weist mit ber Sand nach hinten. Octavio fieht hin und fieht von Entfegen ergriffen).

Deverour (gu Buttler).

hier ift bas goldne Bließ, bes Fürsten Degen. Macdonald.

Befehlt ihr, daß man die Ranzlei — Buttler (auf Octavio zeigenb.)

Sier fteht er,

Der jett allein Befehle hat zu geben.

(Deveroux und Macdonald treten ehrerbietig gurud; Alles verliert sich still, daß nur allein Buttler, Octavio und Gordon auf der Scene bleiben.)

Octavio (zu Buttlern gewenbet).

War das die Meinung, Buttler, als wir schieden? Gott der Gerechtigkeit! Ich hebe meine hand auf! Ich bin an dieser ungeheuern That Nicht schuldig.

## Buttler.

Eure hand ift rein. Ihr habt Die meinige bagu gebraucht.

#### Octavio.

Ruchloser!

So mußtest du des Herrn Befehl mißbrauchen, Und blutig grauenvollen Meuchelmord Auf deines Kaisers heil'gen Namen wälzen? Buttler (getassen).

Ich hab' bes Raifers Urtheil nur vollstredt. Octavio.

D Fluch der Könige, der ihren Worten Das fürchterliche Leben gibt, dem schnell Bergänglichen Gedanken gleich die That, Die fest unwiderrufliche, ankettet! Mußt' es so rasch gehorcht senn? Konntest du Dem Gnädigen nicht Zeit zur Gnade gönnen? Des Menschen Engel ist die Zeit — die rasche Bollstreckung an das Urtheil anzuheften, Ziemt nur dem unveränderlichen Gott!

Was scheltet ihr mich? was ist mein Verbrechen? Ich habe eine gute That gethan,
Ich hab' das Reich von einem furchtbarn Feinde Befreit, und mache Anspruch auf Belohnung.
Der einz'ge Unterschied ist zwischen eurem Und meinem Thun: ihr habt den Pfeil geschärft, Ich hab' ihn abgedrückt. Ihr sa'tet Blut,
Und steht bestürzt, daß Blut ist aufgegangen.
Ich wußte immer, was ich that, und so

Erschreckt und überrascht mich kein Erfolg. Habt ihr sonst einen Auftrag mir zu geben? Denn steh'nden Fußes reif' ich ab nach Wien, Mein blutend Schwert vor meines Raisers Thron Zu legen und ben Beifall mir zu holen, Den ber geschwinde, punktliche Gehorsam Bon dem gerechten Richter fordern darf.

(Geht ab.)

# Bwölfter Auftritt.

Vorige ohne Buttler. Grafin Terzky (tritt auf, bleich und entstellt. Ihre Sprache ift schwach und langsam, ohne Leibenschaft).

## Octavio (ihr entgegen).

D Grafin Tergty, mußt' es babin tommen? Das find bie Folgen ungludfel'ger Thaten.

## Gräfin.

Es sind die Früchte Ihres Thuns — Der Herzog
Ist todt, mein Mann ist todt, die Herzogin
Ringt mit dem Tode, meine Nichte ist verschwunden.
Dies Haus des Glanzes und der Herrlichkeit
Steht nun verdoct, und durch alle Pforten
Stürzt das erschreckte Hosgesinde fort.
Ich bin die Letzte drinn, ich schloß es ab,
Und lief're hier die Schlüssel aus.

#### Octavio (mit tiefem Schmerz).

D Grafin,

Auch mein Saus ift verbbet! Gräfin.

Wer soll noch Umkommen? Wer soll noch mißhandelt werden? Der Fürst ist todt; des Kaisers Rache kann Befriedigt senn. Verschonen Sie die alten Diener, Daß den Getreuen ihre Lieb' und Treu' Nicht auch zum Frevel angerechnet werde! Das Schicksal überraschte meinen Bruder Zu schnell; er konnte nicht mehr an sie denken. Octavia.

Nichts von Mißhandlung! Nichts von Rache, Gräfin! Die schwere Schuld ist schwer gebüßt, der Kaiser Berschnt; nichts geht vom Bater auf die Tochter Hinüber, als sein Ruhm und sein Verdienst.
Die Kaiserin ehrt Ihr Unglück, öffnet Ihnen Theilnehmend ihre mutterliche Arme.
Drum keine Furcht mehr! Fassen Sie Vertrauen, Und übergeben Sie sich hoffnungsvoll Der kaiserlichen Gnade.

Grafin (mit einem Blid jum himmet).

Ich vertraue mich

Der Gnade eines größern Herrn — Wo foll Der fürstliche Leichnam seine Rubstatt finden? In der Karthause, die er selbst gestiftet, 3u Gitschin ruht die Gräfin Wallenstein; Un ihrer Seite, die sein erstes Glück Gegründet, wünscht' er, dankbar, einst zu schlummern.

D laffen Sie ihn bort begraben sepn! Auch fur die Reste meines Mannes bitt' ich Um gleiche Gunst. Der Kaiser ist Besitzer Bon unsern Schlössern; gonne man uns nur Ein Grab noch bei ben Grabern unser Ahnen.

#### Octavio.

Sie zittern, Grafin — Sie verbleichen — Gott! Und welche Deutung geb' ich Ihren Reben?

#### Gräfin

(fammelt ihre lepte Kraft und fpricht mit Lebhaftigfeit und Abel).

Sie benken murdiger von mir, als daß Sie glaubten, Ich überlebte meines Hauses Fall.
Wir fühlten uns nicht zu gering, die Hand
Nach einer Königskrone zu erheben —
Es follte nicht sen — doch wir denken königlich
Und achten einen freien, muth'gen Tod
Anskändiger, als ein entehrtes Leben.
— Ich habe Gift . . . . .

Octavio.

D rettet! Helft!

# Gräfin.

Es ist zu spät.

In wenig Augenbliden ift mein Schidfal Erfallt.

(Sie geht ab.)

#### Gordon.

D haus des Mordes und Entsetzens! (Gin Kourier fommt und bringt einen Brief.)

Gordon (tritt ihm entgegen). Was gibt's? Das ist das kaiserliche Siegel. (Er hat die Ausschrift gelesen, und übergibt den Brief dem Octavio mit einem Blic des Borwufs.) Dem Kürsten Piccolomini.

(Octavio erschrickt und blickt schmerzvoll zum himmel. Der Borhang fallt.)

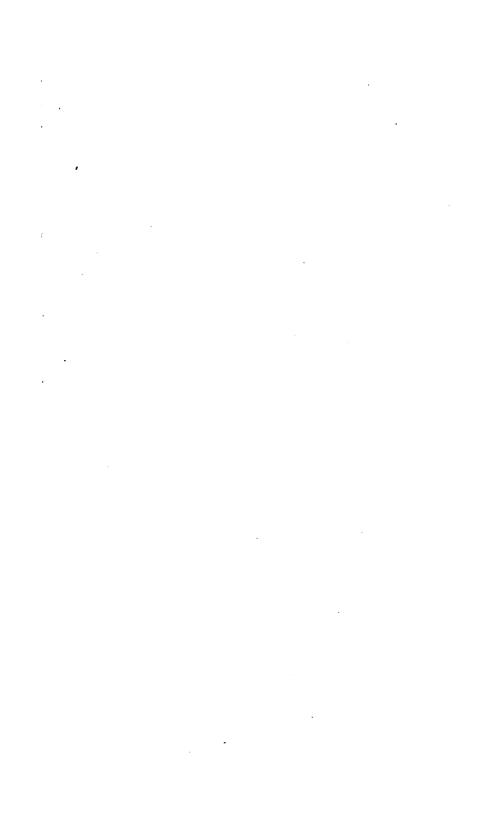

• . • 

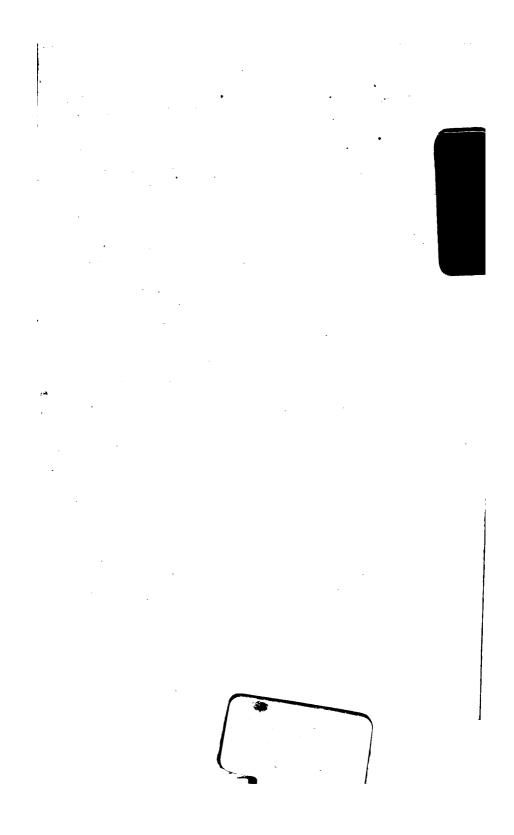

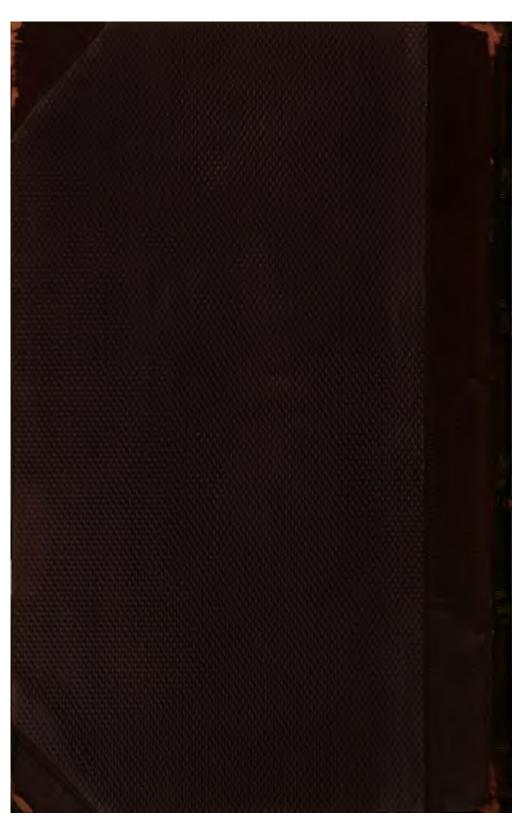